



Professor Karl Heinrich Rau
of the University of Heidelberg

PRESENTED TO THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
BY
UNIVERSITY OF MICHIGAN
OF DETROIT

1871

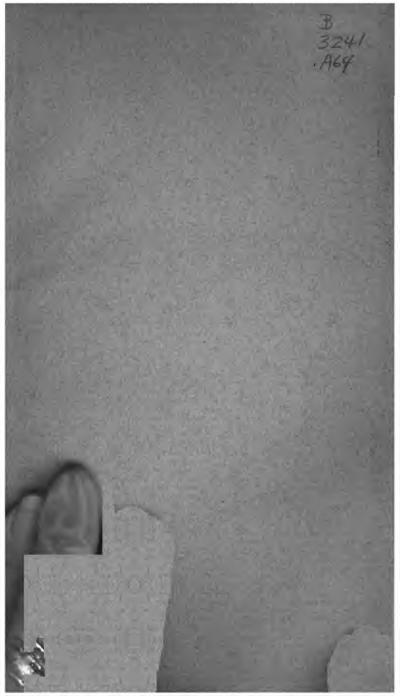

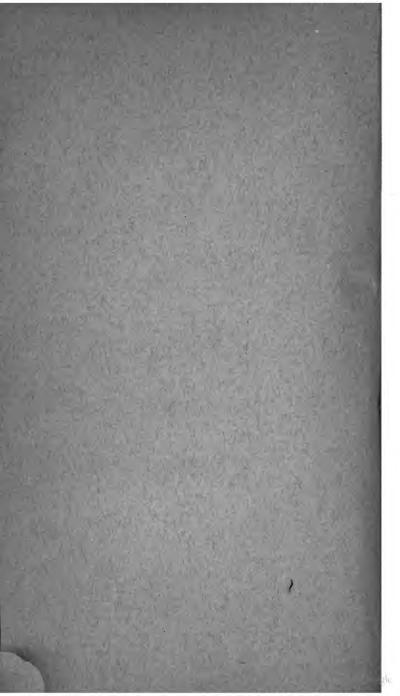

Die



## Apologie meiner Lehre

nebft

Replif auf die "Abfertigung" des herrn Schenfel.

Von

Runo Fischer.



**Wannheim.** Berlag von Baffermann & Mathy. 1854.



"Derfelbe R. ift es enblich, ber aus Arnauld (la morale des Jesuites) ben Sah jener Bater eitirt: "baß ber Mensch gegen befferes Wiffen und Gewiffen seinen Bibersacher, ber ihm an tie Ehre greift, mit falschen Beschulbigungen anzugreisen besugt sei" —, einen Sah, vermittelst bessen es allerdings möglich ift, über alle Begner Roms jederzeit glanzende Siege bavonzutragen, indem man sich nur bes ganz unschuldigen Mittelchens bedient, aus ihren Schriften bas Merauszureißen, was zu ihren Ungunften spricht, und bas zu unterdrüden, was ihre Lehren in ein gunftiges Licht ftellt."

Schenkel gegen Alban Stolz. Sand bleibt Sand und Fels bleibt Fels. S. 88.

Es giebt also wirklich ein Mittel, um jederzeit glanzende Siege über alle seine Gegner davonzutragen! Ich weiß nicht, ob die Zesuiten selbst ihrer Moral eine solche Bunderfrast zugetraut haben, aber ich lese in der obigen Stelle, daß Herr Schenkel so glücklich gewesen ist, in der Sittenlehre der berühmten Bater das Zaubermittel zu entdecken, wodurch jederzeit alle Gegner Roms können zu Schande gemacht werden. Bas gegen die Widersacher Roms nie seine Wirkung versehlt, warum soll dieses probateste der Mittel nicht eben so fraftig anschlagen, wenn es ein Gegner Roms gegen einen Anderen anwendet, denn so viel ich sehe, genügt das seinbselige Gewissen, um ein solches

Digitized by Google

Mittel zu erfinden, welches eben so gut die Klugheit, ich weiß nicht welches Politifers, als die Moral eines frommen Baters konnte verschrieben haben. Eine Freikugel, die immer trist, warum sollte sie in dieser Hand weniger glücklich sein als in jener? Ich begreise, wie sicher man sich sühlen kann im Besitze einer solchen Freikugel, wie leicht sich alle übrigen Mittel der Polemik entbehren lassen, wenn man dieses einen gewiß ist, wie verführerisch es sein muß, seinen Gegner so zu vernichten, da man ihn so nicht blos leicht, sondern auch "glänzend" vernichten kann.

Und dieses unfehlbare Mittel, welches ich eher in einem Märchenbuche als in der Jesuitenmoral wurde gesucht haben, worin soll es bestehen? Daß es erlaubt sein durse, den Bidersacher mit salschen Beschuldigungen anzugreisen! Und diese Beschuldigungen? Sie bestehen nach der Erklärung des herrn Schenkel darin: "daß man aus den Schriften der Gegner das herausreiße, was zu ihren Ungunsten spricht, und das unterdrücke, was ihre Lehren in ein günstiges Licht stellt."

Genau dieses Berfahren hat sich herr Schenkel mit meinen Schriften erlaubt, genau nach dieser Borschrift fahrt er sort, mich zu behandeln. Er hat eine Stelle eines Bruchstuds aus ihrem Zusammenhange "herausgerissen," eine Stelle, die kaum zu meinen Ungunften geredet haben wurde, wenn sie nicht von ihm in das ungunstigste, ich darf hinzusügen falsche, Licht gestellt und in dieser Entstellung auf das harteste ware angeslagt worden. Er hat andere Stellen unterdrückt, von denen jene früheren das

-

richtige, ich darf hinzusügen gunstige, Licht empfangen mußten. Jest, nachdem ich diese von ihm unterdrückten Stellen meines Buches als die bestimmteren Zeugnisse meiner Lehre angeführt habe, erhebt herr Scheufel mit unziemlicher haltung gegen meinen Charafter eine Menge von Beschuldigungen, auf die er jest die herausgesorderte Autwort in einer Beise empfangen möge, die nicht dem Tone meines Gegners, wohl aber dem Charafter seiner Anklage entspricht. In den Ton dieses Gegners werde ich nie eingehen, und ich werde niemals die ihm gefällige Redeweise erwidern, denn um in solcher Beise zu reden, dazu gehört, ich will nicht sagen ein Talent, aber eine Constitution, vielleicht sogar ein Naturell, wozu mir die Natur wohlwollend genng alle Bedingungen versagt hat.

## I.

Richt lange nachdem ich über "das Interdict meiner Borlesungen und die Anklage des herrn Schenkel" eine umfassende
und, wie ich hoffte, endgültige Erklärung veröffentlicht hatte,
erschien auf einigen Blättern, denen ein Auszug meines Buches
angehängt war, die Gegenschrift des herrn Schenkel unter dem
charafteristischen Titel: "Absertigung für herrn Kuno
Fischer in heidelberg." Ich habe diese Schrift genau und
mit so viel Interesse gelesen, als mir das hisige Titelblatt nur

immer einflößen konnte, allein ich gestehe, daß mich der Inhalt der folgenden Blätter über den brohenden Ausdruck des Umschlags vollkommen beruhigte und daß ich die gelesene Schrift getrost aus der Hand legte, indem ich dachte: "ich will sie beantworten, wenn ich dazu die mußige Zeit finden werde!"

Indeffen erlaube mir mein gur "Abfertigung" geneigter Begner, daß ich auf dem Titelblatte Diefer gegen mich gerichteten Schrift die Runft feiner Polemit mit berfelben Aufmertfamfeit bewundere, als ich in jenem anonymen Artifel ber Rirchenzeitung die Runft feiner Rritit fennen gelernt und begriffen habe. Es ift das Erstemal, daß ich an einer folchen Stelle bas Bort: "Abfertigung" vernehme, und jo viel ich febe, ift gerade bier die einzige Stelle, mo Diefes Bort nie pagt. In einer Amtoftube, wo der Gine binter dem Schreibtijche fist und der Andere binter der Barrière fteht, wird man "abgefertigt," und wenn man abgefertigt ift, muß man mauschenftill feiner Bege geben. Aber bier? Stebe ich benn in bem Bureau bes herrn Schenfel hinter ber Barriere, und er fertigt mir, wie es ihm eben beliebt, meinen Bag aus, den ich geduldig erwarten und endlich ftillschweigend empfangen muß, ohne gu untersuchen, ob mich ber Mann hinter bem Schreibtische richtig abconterfeit hat oder nicht? Co lange ich fagen darf: "ich bin noch nicht fertig!" fo lange mir Erflärungen und Begenerflärungen erlaubt find, die gehört werden muffen, ohne daß ich um diefes Bebor auch nur bitte (wie dies felbstredend der Fall ift in einem freien schriftlichen Berkehr), fo lange fteht bem Andern unmöglich

das Recht zu, weder mich "abzusertigen," noch zu sagen, daß er mich "abgesertigt habe." Und wenn er es doch sagt? Run so hat er ein ebenso unnüges als unpassendes Wort gebraucht, welches Niemand bewegt, als die Hände des geduldigen Mannes, der es typographiren muß. Ohne auch nur auf die Lage der Streitsache zu achten, wird Jedermann leicht einsehen, daß hier von einer "Absertigung" nicht die Rede sein kann, da sich das Object dieser titularen Absertigung nicht hinter der Barrière, sondern ebenfalls hinter dem Schreibtische bestindet.

Ein Bort ohne gultigen Inhalt ift hohl. Gine hohle Redensart, womit fich Jemand in die Bruft wirft und dem Undern gegenüber eine Saltung anzunehmen sucht, die ihm nicht zufommt: mas ift eine folche hohle und hochmuthige Wendung anders, ale Brablerei? Rirgende ift die Prablerei übler angewendet, als wo es fich um einen Rampf oder auch nur um einen ernstlichen Begensat bandelt, denn fie ift bier immer am allervergeblichften. Die bloge Brablerei verwundet niemals, und daß fie eitel ift, fonnen icon die Rnaben begreifen. 3ch danke es noch beute dem erften Lehrer meiner Rindheit, daß er mir Diefe einfache Bahrheit bei ber Geschichte vom großen Goliath flar gemacht bat, und unwillfurlich fällt mir bei biefer Belegenbeit noch eine andere, nicht minder einfache Wahrheit ein, welche bem Berfaffer meiner "Abfertigung," wenn er fie beffer bebergigt batte, einige Stellen feiner Schrift erfpart haben wurde; daß nämlich ber jungere Mann nicht immer ber ichlechtere Dann ift! Damit will ich gesagt haben, daß in einer Polemit



allein von der Streitsache geredet werden sollte, und von den Bersonen nur so weit sie mit der Streitsache zu thun haben, daß man hier seinen Gegner aussuche, um ihn zu treffen, und, wenn es möglich ist, zu besiegen, im Uebrigen aber die Personalien denen überlasse, welche Personen "abzusertigen" das Geschäft haben.

3d habe bem herrn Schenfel fein Alter nirgends vorgeworfen, warum macht er mir meine Jugend gum Borwurf? Bas baben mit feiner Anklage meine Jahre ju fchaffen? 3ch habe feinen Grund, mich alter zu munschen als ich bin, und aonne es jedem Andern gern, wenn er eben fo wenig Urfache findet, zu munichen, daß er fo alt nicht fei, als ihn die Sabre gemacht haben. Denn mas die Jahre gemacht haben, ift ein Berdienft, das in vielen Fallen ehrwurdig fein fann, das aber niemals eine Sache entscheidet, wobei es fich um das Recht einer Unflage und um den Ginn einer Lehre handelt. Wie bem auch fei, fo bin ich gern bereit, nach ber Sitte ber Alten ben alteren Mann für ben würdigeren zu halten; ich bin gern bereit, Diefen murdigeren Mann mit aller Chrerbietung zu behandeln, wenn er mir durch die Reife feines Beiftes, durch die Bedeutung feiner Lebenserfahrung, durch die Besonnenheit und ben gerechten Ginn feines Urtheils das Uebergewicht feiner Jahre fühlbar macht; ich bin der Erfte, der fich einem folden Uebergewichte mit Freuden unterwirft, aber nach bem, mas ich von dem Berrn Schenkel erfahren habe, bin ich ihm die Erffarung schuldig, die er mir durch feine ungehörige Bemerfung mit Gewalt abdringt, daß er dieser ältere Mann wenigstens für mich niemals ist. Für mich sollte dieser ältere Mann der würdigere sein? Für mich, den er auf das Gehässigste versolgt, um den besten Theil eines nur der Wissenschaft gewidmeten Lebens gebracht hat, dem er selbst in die Verbannung noch anonyme Schriften nachsendet, die so viel Ungerechtigkeiten und Widersprüche als Worte enthalten, gegen den er jett den Mund nur öffnet, um die ehrenrührigsten Dinge vorzubringen, dem er die schändlichsten Beschuldigungen auf den Kopf zusagt, ohne sich viel um deren Beweis und Eviction zu fümmern? Vor diesem Manne, weil er der ältere ist, sollte ich demüthig und voller Ehrerbietung stehen, den hut in der Hand?

In diesem einen Worte "Absertigung" sehe ich ihn vor mir wie er leibt und lebt, den Mann, der sich immer die übermuthigste, seinem Gegner immer die schmählichste Rolle zudenkt, der, wenn er mit dem Inhalte seiner Schrift nichts ausgerichtet hat, wenigstens auf deren Titelblatt irgend ein aufgeblasenes, seinen Gegner erniedrigendes Wort schreibt. Ja, ja! Er ist ein für allemal der mächtige Fels und sein Gegner ist immer das arme Sandhäuschen, und dann ist er wieder der Sturm, der mit vollen Backen das arme Sandhäuschen umbläst und in alle Winde verjagt.

Run, er fertige mich ab, denn ich stehe schon an dem peinlichen Orte, wohin er mich in der Eile beschieden hat, er fertige mich ab und ersaube mir nur, daß ich genan Acht gebe, wie und womit er mich "abfertigt!"

## II.

Bunachst bitte ich meine Lefer, mit einiger Aufmerksamkeit bie Lage der Sache felbst in's Auge zu fassen, um die es sich hier allein handelt, denn so viel ich sehe, ist man geschäftig gewesen, gerade die Hauptsache der streitigen Angelegenheit aus dem richtigen Gesichtspunkte zu ruden.

3d habe nicht gegen die geheime Unflage geschrieben, welche Berr Schenfel bei einem Mitgliede bes evangelischen Oberfircheuraths privatim angebracht hatte und die eine geraume Beit nachher bas Interdict meiner Borlesungen nach fich gezogen haben foll, fondern ich habe gegen des Berrn Schenkel öffentliche Untlage gefdrieben, Die eine geraume Beit nach dem vollzogenen Interdicte fich in der genannten Rirchenzeitung Luft gemacht hat unter dem Titel: "Christenthum und modernes Philosophenthum." Diefer Artifel allein bat meine gegen ben Unfläger gerichtete Schrift bervorgerufen, die ohne jenen Grund niemals geschrieben worden ware. Denn bevor es bem Berrn Schenfel gefallen bat, feine Unflage ju veröffentlichen, ift von meiner Seite ein vollfommenes Schweigen beobachtet worden, sowohl über die Angelegenheit des Interdicts als über den Urheber ber Anflage, ausgenommen Die einzige Stelle in ber Borrede meiner letten Schrift, wo ich moralisch verpflichtet

war, darüber zu reden. Was die öffentlichen Stimmen betrifft, die in der Tagespresse über Interdict und Ankläger geurtheilt haben, so darf ich ohne jede Zurüdshaltung versichern, daß ich diese Urtheile mir unbekannter Personen nur durch die bezüglichen Zeitungen kennen gelernt habe.

Also was habe ich gegen den herrn Schenkel gethan, bevor er in seiner Kirchenzeitung jene Anklage aufgesett hat, welche später, wie sie es verdiente, von mir gewürdigt worden? Ich habe nur in der Borrede meines Buches (die sich, beiläusig gesagt, gar nicht an "das große Publikum," sondern nur an meine Leser wendet) die Thatsache erzählt, "daß von einem hiesigen Universitätsprediger eine geheime Anklage gegen mich privatim insinuirt worden: "das ist die einzige Zeile, die ich über den Mann geschrieben habe, von dem ich immer überzeugt war, daß er aus unsicheren Motiven und gewiß nicht ohne persönlichen haß mein Berderben gesucht und, so weit er es vermochte, erreicht hat.

Auf diese Zeile hat Gerr Schenkel mit dem Auffage der Kirchenzeitung geantwortet, will er vielmehr geantwortet haben, und vielleicht giebt es Einige, die unter diesem Gesichtspunkte die Lage der Streitsache aufgesaßt wunschen, weil sie meinem Ankläger mehr schonendes Wohlwollen als mir Gerechtigkeit gewähren. Denn ich bitte doch, daß man die beiden Schriften mit einander vergleiche, um sich zu überzengen, daß sich dieser Aufsaß zu dieser Zeile verhält, wie zum Auge die Faust. Ich habe mit jener Zeile den herrn Schenkel nicht angegriffen,

benn ich habe nur eine Thatsache erzählt, die ich nicht übergeben konnte, die ich noch mit ganz anderen Argumenten hatte unterstüßen können, als welche der Deffentlichkeit die zin diesem Augenblicke bekannt sind, aber ich habe diese Thatsache mit keinem Worte beurtheilt und gegen die Person des Anklägers nichts Feindseliges behauptet.

Dagegen die Kirchenzeitung? Sie hatte nichts gewollt, als jenen "Angriff" zuruchweisen? So hatte sie nichts thun sollen, als die Thatsache, deren Erzählung ihr unangenehm war, berichtigen, und auf eine solche einsache Berichtigung hatte ich entweder geschwiegen oder, wenn es nöthig gewesen ware, mit einer nur auf dieses Factum bezüglichen Gegenerklärung geantwortet.

Auf diese Thatsache nun, daß er mein Ankläger gewesen, antwortet herr Schenkel mit einem Aufsage, der sich überschreibt: "Christenthum und modernes Philosophenthum." Dies ware auf den Angriff, den ich gemacht haben soll, die entsprechende Bertheidigung? Ich sollte herrn Schenkel angegriffen haben, weil ich gesagt, daß ich von ihm angeklagt, also angegriffen worden sei? Er sollte sich dagegen vertheidigt und nur vertheidigt haben, indem er seine Angriffe verdoppelt, seine Anklagen vermehrt, seinen früheren Instinuationen einen öffentlichen Ausdruck so bedenklicher Art giebt, daß die bose Absicht wider Willen entfrästet wird durch die unreinen und übertriebenen Affecte, womit sie redet? Unmöglich konnte die Zeile meiner Borrede, die nichts Offensives enthält, einen Aussag veranlaßt

haben, der über "Christenthum und modernes Philosophenthum" handelt: jenen Artikel meine ich der Darmstädtischen Kirchenzeitung, der mit einem Motto aus Martensen's Dogmatik beginnt und mit einem Spruche aus Heine's Nomancero endet. Unmöglich! Wenn herr Schenkel sich durch die Erzählung der bekannten Thatsache angegriffen gesühlt hätte, so würde er sich begnügt haben, sie zu widerlegen. Aber er hat nur beiläusig den Versuch gemacht, sie in Abrede zu stellen, indem er zu seinem Hauptthema die Anklage selbst nahm. Er hat die Thatsache nicht widerlegt, sondern in einer Weise bestätigt, welche selbst bei Solchen, die ihn geschont wünschten, die schlimmsten Vermuthungen übertras.

\* Co eben wird mir in Dr. 61 ber Darmftabtifchen Rirchenzeitung eine öffentliche Erflarung bes herrn Schentel mitgetheilt, bie fich auf ben Artitel in Dr. 14 ber Protestantischen Rirchen= geitung begiebt : "Runo Fifter ober bie atabemifche Lehrfreiheit in Baben." In biefer Erflarung motivirt Berr Chentel bas gegen mich gerichtete Schriftstud feiner Rirchenzeitung in folgenber Beife: 1) er habe gegen mich fchreiben muffen, bamit nicht Unbere fagen, bag "er ben bieb habe auf fich figen laffen" (will fagen jenen Cat meiner Borrebe); 2) er habe gegen mich fchreiben muffen, weil Anbere gegen ibn geschrieben baben !! 3) er habe ben befannten Artifel machen muffen, weil ich in meiner Borrebe ihn nicht blog als Urheber, fondern ale "boswilligen Urheber bes Interbicte" bezeichnet. Das ift nicht mabr! Das habe ich zwar immer gebacht, wie ich es noch bente, aber vor feiner öffentlichen Untlage habe ich bas nirgenbe fchriftlich gefagt. 3m Gegen=

Darum liegt Die Streitsache, wie folgt:

- 1) Von meiner Seite ist gegen den herrn Schenkel fein Angriff geschehen, sondern nur hinsichtlich seiner Theilnahme an meinem Interdicte die betreffende Thatsache erzählt worden.
- 2) Diese Thatsache hat herr Schenkel bestätigt, indem er seine Anklage veröffentlichte. Er hat sie veröffentlicht, sieben Monate nachdem in Folge seiner geheimen Anklage das Interdict über mich ausgesprochen war; und ich bilde mir ein, daß er diesen Zeitpunkt für gunstig hielt und lieber den Verurtheilten als den erst zu Verurtheilenden öffentlich anklagen wollte. Denn nachdem man seinem Feinde die Wassen hat nehmen lassen und ihn als "todten Mann" betrachten darf, so ist es süß und behag-

theil, in meiner Borrebe habe ich seine Theilnahme an bem Interdicte so bezeichnet, daß ihm weber die directe Absicht, mich zu verderben, noch sonst ein boser Wille schuldzegeben wurde. Denn ich habe nicht ohne Rücksicht gesagt: "Benn die auf den Bantheismus bezüglichen Sähe der ersten Abtheilung gewisse Mißbeutungen möglich gemacht haben sollten, so werden die folgenden Erklärungen im Stande sein, solche Wißbeutungen zu entsernen." Das heißt mit andern Borten: man hat mich unrichtig, falsch beurtheilt, und das kann geschehen sein ohne Bosheit.

Die hat herr Schenkel ben bekannten Artikel feiner Rirchengeitung, ber gegen mein Buch, meine Berson, meine Bildung, mein Gemuth die schimpflichsten Sigenschaftswörter ausstreute, wie hat er biesen Artikel veröffentlicht? Anonym! Etwa barum, weil es nicht nöthig war, bas Schriftstud zu unterzeichnen, weil er beutlich genug seine Autorschaft zu erkennen gegeben? Nein! herr lich ihn zu schlagen. Diese bffentliche Anklage gründet sich nirgends auf Thatsachen, die wider mich zeugen, sondern lediglich auf den Berdacht eines Gegners, der auf gleiche Weise meine Lehre wie meine Person verfolgt, und beide nicht bloß dem öffentlichen Glaubenshaß, sondern der gerichtlichen Strafe zu überliefern auf das Eifrigste bemüht ist.

Wenn sich jest herr Schenkel ber Wohlthaten rühmt, bie ich von ihm empfangen haben soll, und mir diese Wohlthaten, sechs an der Zahl, vorrechnet, so muß ich ihn erinnern, daß er die siebente vergessen hat, nemlich seinen anonymen Artifel in der Kirchenzeitung, und was meinen Theil betrifft, so fühle ich mich

Shenkel hat vielmehr, so gut er eben konnte, seine Autorschaft zu verbergen gesucht, er hatte lieber nicht erkannt sein wollen, er hatte sich am liebsten bie Miene bes unparteiischen Dritten gegeben, er hat mit einem Worte nicht bloß feinen Namen, sondern auch seine Berson in jenem Artikel zu verhüllen das augenscheinliche Bestreben gehabt. Soll ich ihm dies aus seinen Worten beweisen?

Bas wirft er jest bem Correspondenten ber Protestantischen Rirchenzeitung in jedem seiner Cape vor, in jedem? baß er anonym geschrieben habe, mahrend "er, ber herr Schenkel, jederzeit bereit sei, mit seinem Namen zu seinen Worten zu steben!"

Und bann schließt er mit ber Erklärung: "er werbe geschmäht um seines chriftlich-evangelischen Bekenntnisses willen!"
Es ist bas Unbeiligste, was es giebt, bas heilige zu brauchen als einen Dedmantel seiner Gebrechen, bie mit ber Religion nichts, gar nichts gemein haben.

nur verpflichtet, ihn fur diese lette seiner Wohlthaten zu ent-fchadigen.

3) Begen Die öffentliche Anflage bes Berrn Schenfel habe ich mich öffentlich vertheibigt, indem ich ben Unflagefagen Puntt für Puntt folgte. Dabei muß ich ausdrudlich bemerten, was vielleicht bem flüchtigen Lefer entgangen ift, daß ich nur in den Bunften dem Berrn Schenfel begegnet bin, morin es ihm gefallen bat, mich anzugreifen, daß ich meine Erwiderung auf eben Dieselben Puntte beschränft babe auf melde er feine Offensive ausgedebnt, daß ich von seinen Angriffspunften eber manchen vernachläffigt, als von meiner Geite gefucht babe, wo ich ibn treffen konnte. Es liegt mir nichts, gar nichts baran, mit bem Berrn Schenfel zu ftreiten und wenn ich in Diesem Falle ben mir gewaltsam aufgedrungenen Streit nicht langer vermeide, fo ift es allein die Bedentung ber Sache, die mich dazu nöthigt. Man vergleiche die Anklage der Rirchenzeitung mit meiner bagegen gerichteten Schrift, welche ich beibe zugleich ber Deffentlichfeit übergeben babe, und man überzeuge fich aus ber genauen Bergleichung, bag ich meinen Begner nur ba treffe, wo er mich anfällt, und daß ich mir außerdem nichts mit Diesem Begner zu schaffen mache. Er rudt mir mit allen möglichen Werfzeugen dicht an den Leib, ich laffe ibn ruhig beranfommen und nehme ihm feine Inftrumente, eines nach dem andern, faltblutig aus ber Sand, um fie ihm gerbrochen wieder jurudzugeben; ich ube nur Nothwehr und übe fie in ber milbeften, gesethlich gebotenen Form, indem ich meinen Gegner bloß zu

entwaffnen suche; ich brauche gar nicht meine Baffen, sondern nur die feinigen, und wenn er dabei zu Schaden fommt, so hat er fich an den eigenen, übel geführten Wertzeugen verwundet.

4) Wenn ich einem Jähzornigen den Stock zerbreche, womit er mich schlagen will, und ihm darauf die Stange aus der Hand schlendere, womit er noch higiger auf mich einstürmt, so weiß sich der Jähzornige am Ende nicht anders zu helfen, als daß er den Vorübergehenden zuruft: "Haltet ihn, er schlägt mich!"

Das erfte Bort, welches Berr Schenfel in feiner "Abfertiauna" an mich rudt, bezeichnet meine Schrift als "eine von perfonlichen Injurien ftrogende Schmabichrift." Da es ibm alfo nicht gelungen ift, mich zu ichlagen, womit es ihm eben einfiel. und er jest mit leeren Sanden vor mir fteht, fo mochte er um Alles der übel Behandelte und ich der Bewaltthatige fein. Diefe Bendung ift erklarbar, aber fie gilt nicht. Deine Schrift enthalt feinen einzigen Ausbrudt, den ich nicht genau überlegt, mit besonnener und faltefter Brufung gewählt und erft bann niedergeschrieben habe, wenn er gestütt auf eine Reibe von Arqumenten die Sandlungsweise meines Unflagers in der mäßigsten Form bezeichnete. 3ch weiß zu gut, daß die Zeiten vorüber find, mo in fdriftlichen Streitigfeiten ber gemeinfte Ausbruck fur ben gludlichsten galt, wo die meiften Brobbeiten Die meiften Tropbaen eintrugen und endlich als Gieger begrußt murbe, wer bem andern die lette Beleidigung nachrief. Leider bat fich eine gemiffe Literatur febr lange in Diefem Naturguftande ber Bolemit aufgehalten, und es mag fein, daß auch unter ben beutigen Schriftstellern einer gewiffen Literatur noch folche Raturfinder eriftiren, nur daß fur meine Empfindung Diefe Naturfinder etwas gang anderes find, als furchtbar. Unfere portreffliche Sprache, fo icheint mir, bat einen Brad ber Bilbung erreicht, welcher erlaubt, mas Gitte und Beschmack eines feineren Beitalters verlangen, daß die gemablteften Ausbrude jugleich bie treffendsten fein durfen, und daß man einen Begner treffen fonne, obne ibn zu beschmuten. Ich meines geringen Theils will nie ben piquanten, fondern immer nur ben richtigen Ausbrud. und herr Schenkel weiß nicht, wie falt mich fein Bormurf lagt und wie bedenflich mich diefer Borwurf gegen ibn felbit macht: "daß meine gegen ibn gerichtete Schrift fast alles Gali des Biquanten entbebre." Meinem Berfe, welches über bie Beschichte ber Philosophie handelt, machte Berr Schenfel ben Borwurf, daß es piquant fei. Meiner Bertheidigungofchrift, welche gegen ibn bandelt, macht er jum Bormurf, bag fie nicht piquant fei.

Ich suche für die zu bezeichnende Sache stets das angemessene Bort und handle dabei nach einem bestimmten, mir wohl bewußten Gesetze. Wo es sich um die Person handelt, da ziehe ich dem hitzigen und erregten Borte immer das kaltblütige vor, weil dieses gleichgiltiger, mäßiger und darum besser ist als jenes; wo es gilt die Sache zu bezeichnen, von der ich ein deutliches Bild geben will, da wähle ich die stärkere Form lieber als die schwächere, weil diese farbloser und darum unrich-

tiger ist als jene. Ich setze ben Fall: es verletze mich Zemand in einer Weise, daß ich ausrusen möchte: "wie baurisch!" so schreibe ich hin: "wie wenig geschickt!" oder es rede Zemand in so ungereimten Widersprücken, daß ich ausrusen möchte: "wie albern!" so schreibe ich hin: "wie seltsam!"

Bevor also herr Schenkel wiederholt, daß meine Schrift "eine von persönlichen Injurien stropende Schmähschrift" sei, so bitte ich ihn, einen meiner Ausdrucke zu bezeichnen, den ich ohne Argumente gebraucht habe, eine meiner Formen nachzuweisen, die mit dem gebildeten Geist der Schriftsprache nicht übereinstimmt. Wenn er es nicht vermag, so bitte ich ihn, dieselbe Musterung mit seinen gegen mich gerichteten Schriften zu halten, und mir einen seiner Ausdrücke zu zeigen, der auf Argumente und nicht bloß auf "Eindrücke," die ersten besten, gestügt wäre, von seinen Formen diesenige zu bezeichnen, die mit dem gebildeten Geiste der Schriftsprache übereinstimmt. —

## III.

So ift ihrer Form nach die Streitigkeit beschaffen, die zwischen mir und meinem Ankläger entstanden ist, die von meiner Seite nicht begonnen, sondern nur aufgenommen worden, und innerhalb deren ich für meinen Theil allein die Rolle der Bertheidigung führe. Der erste Punkt betrifft die Thatsache

Ties Reed by Google

bes Interdicts, woran herr Schenkel nicht in der Beife betheiligt sein will, die ihm von mir in Uebereinstimmung mit der öffentlichen Meinung zugeschrieben wird.

In der bekannten Borrede hatte ich nur gesagt, "daß ein hiesiger Universitätsprediger eine geheime Anklage gegen mich privatim insinuirt habe." Damit war noch nicht gesagt, daß diese Anklage das Interdict beabsichtigt oder, was ihren Inhalt betrifft, böswillige Verleumdungen enthalten habe. Ueber den Zweck des Anklägers habe ich in jener Vorrede nicht eine Sylbe verloren; über den Inhalt der Anklage habe ich nur im Allgemeinen erklärt, daß sie mein Buch in einem fremden Sinn musse aufgesaßt und in keinem Falle die angezogenen Säße könne richtig gewürdigt haben.

Rachdem die Anklage in der Kirchenzeitung von ihrem Urheber selbst veröffentlicht war, so sand ich mich in der Lage, die obige Angabe mit den Worten des Herrn Schenkel selbst zu bestätigen, weiter zu sagen, daß herr Schenkel seine Anklage durch ein geheimes Votum bekräftigt, und endlich mit dieser Anklage, die ich Punkt für Punkt als eine falsche und perfönlich seindselige nachweisen konnte, das Interdict selbst beab-sichtigt habe.

In seiner vorliegenden Gegenschrift ift nun herr Schenkel zwar weit entsernt, die obigen Angaben zu widerlegen, aber es hat ihm beliebt, sie damit "abzusertigen," daß sie für "ordinäre Sophistif und syllogistische Künste" erklärt werden, und je weniger Gegenbeweise er ausbringen kann, um so mehr überschüttet er

mich mit jenen volltönenden Worten, gegen die es weder Gründe noch Beweise giebt. Ich habe mich bei der Begründung jener Angaben gestiffentlich nur auf Thatsachen berusen, welche Gerr Schenkel selbst erzählt hat, ich habe sie wörtlich aus seinem Munde genommen diese Thatsachen und die eigenen, tieser greisenden Argumente, deren ich viele besitze, bis zu diesem Augenblicke gespart. Ich werde sie auch jest nicht voreilig ausgeben, da ich gewiß bin, daß der Augenblick kommen wird, wo sie hervortreten mussen, diese verborgenen aber mir wohlbekannten Thatsachen.

1.

herr Schenkel hat eine geheime Unklage privatim gegen mich infinuirt.

Denn herr Schenkel selbst ergählt, "daß er auf einer Predigerconferenz in einem Privatgespräche mit einem Mitgliede bes evangelischen Oberkirchenraths die in der ersten Abtheilung meiner Geschichte der Philosophie vorgetragenen Lehren als nachtheilig, ja verderblich bezeichnet."

Diesen Beweis sucht jest Gerr Schenkel mit solgender Gegenrede zu entfraften: "Herr Fischer ist sein eigener und erster Ankläger gewesen. Er hat die von ihm gehaltenen Vorlesungen aus eigenem Antriebe und auf eigene Berantwortung veröffentlicht und mußte von diesem Augenblick an das Gericht der öffentlichen Meinung über diese ergehen lassen. Darüber, daß der Verfasser mit einer gewissen Ausdringlichkeit sich darin

zum modernen Pantheismus bekenne, waren Alle die einverstanden, welche jene Vorlesungen gelesen hatten, und daß sich Freunde ihre Gedanken offen darüber mittheilten, das wird wohl herr Fischer nicht für etwas Unberechtigtes erklären. Auch ich theilte meine Ansicht einem mir befreundeten Manne bei einer zufälligen Veranlassung mit. Wenn jenes Gespräch mit eine Veranlassung zu der später gegen Fischer wirklich erhobenen Anklage geworden sein sollte, so ist es doch wohl ein unverantwortliches Versahren, einer zufälligen Veranlassung, die in einem ganz unvorbereiteten Privatgespräche bestand, den Titel einer geheimen Anklage, die privatim stattgesunden habe, beizulegen." (Abs. S. 4—6.)

hierauf entgegne ich:

- a. Beil ich der Verfaffer meines Buches bin und diefes gegen eine öffentliche Anklage, die ich als falfch erkennen mußte, vertheidigt habe, darum fagt herr Schenkel, daß ich mein eigener Ankläger gewesen sei?
- b. Wenn herr Schenkel sagt, daß sich dieses Buch mit einer gewissen Ausdringlichkeit zum modernen Pantheismus bekenne, so weiß ich nicht, was er mehr hervorheben will, die Ausdringlichkeit oder den Pantheismus? Wenn er im Namen der öffentlichen Meinung hinzufügt, daß darüber Alle einverstanden waren, die jenes Buch gelesen hatten, so redet er mit einer Allwissenheit, die er sich nicht herausnehmen sollte. Wenn er diesen seltsamen Ausspruch durch eine Zeitungscorrespondenz begründet, worin er über die Maßen gelobt wird, so

haben diesen Artifel nicht alle meine Leser geschrieben, sondern Semand, der mehr den herrn Schenfel zu beschüßen, als mein Buch zu beurtheilen sich die Ausgabe gesetzt hat.\*

\* Was jenen Zeitungsartikel seibst betrifft, womit sich herr Schenkel zu beden sucht, indem er ihn abbruckt, so habe ich Giniges zu bemerken, was mir ber betreffende Berfaffer nicht übel nehmen möge, benn es ist fein Client, ber bieses Zeugniß "einer sachkundigen hand" unter bie Acten bes Streites gemischt hat.

Ob herr Schenkel, als Schweizer, wie es heißt, befonders geeignet ift, die wissenschaftlichen Zustande Deutschlands zu schäten, will ich mit einem Fragezeichen dahingestellt sein lassen? Nur ift meine bescheibene Gegenansicht, daß in solchen Bunkten die wissenschaftliche Fähigkeit des Individuums mehr bedeutet, als seine Landsmannschaft.

Wenn meine Lehre mit bem übelberuchtigten und fcmer gu ertlarenden Ausbrud: "junghegelicher Pantheismus," bezeichnet wird, fo ftand bem Berfaffer bas Recht nicht gu, biefe Bezeichnung zu wiederholen, nachdem ich biefelbe mit fo vielen Grunden öffentlich zurudgewiesen hatte. Nemlich ich hatte gefagt, daß biefe fogenannte junghegeliche Philosophie einer gang anderen Richtung folge, ale bie meinige ift, bag fie mit Borliebe bem Raturalismus nadigehe, mahrend ich aus Grundfagen ju bem Ctandpunkt ber fritifden Philosophie gurudfehre. Bo ift nun zwifchen mir und jener Richtung bas gemeinfame Rriterium? Etwa barin, daß bie junghegeliche Philosophie bie Probleme aus ber Philosophie vertreibe, worin ich gerade beren vornehmfte Angelegenheit erblide, nemlich Logit und Metaphpfit? Beil die fogenannte junghegeliche Philosophie darin hauptfächlich von Begel abweicht, daß fie die Wiffenschaft bes Ueberfinnlichen für "überfluffige Speculation, für zurudgebliebene Theologie, für



c. Herr Schenkel will mich nicht geheim angeklagt haben, weil "er einem Freunde offen seine Gedanken gegen mich mitgetheilt habe." Was heißt hier "offen?" Daß er beim Reden den Mund geöffnet hat. Wenn er weniger offen gewesen wäre, so müßte er geschwiegen haben. Daß er diese Offenheit in jenem Privatgespräche gehabt, ist von mir nie beanstandet worden.

christlichen Neuplatonismus" erklärt, weil nun sehr schwer einzusehen ist, was bei solchen Antipathien die junghegelsche Philosophie eigentlich noch gemein hat mit der hegelschen, weil in der junghegelschen Philosophie von der Logik nicht mehr die Nede ist, darum gefällt es dem herrn Schenkel beiläusig zu erzählen, daß ich an der hiesigen Universität mit so vielem Ersolge "junghegelsche Logik" gelehrt habe. Indessen, was hilst es? Wag ich doch sagen, was ich will, man braucht einmal gegen mich eine verdächtige Formel, mag sie doch herkommen, woher sie will, wenn sie nur wo möglich einem Fluche gleichkommt!

Ginen Sat, ber ben herrn Schenkel betrifft, sollte "bie sachtundige hand" nicht geschrieben haben! Remlich folgenden: "Da auf einem erlaubten Wege für ein anerkanntes Universitäts-Bedürfniß Sorge zu tragen bis jest in thesi noch keinem Universitätslehrer verdacht worden ist, so mag Professor Schenkel als Borfechter des Protestautismus der Meinung gewesen sein, es komme in praxi auf ein paar Köpfe und Stöße mehr oder weniger nicht an." Wirklich? Er sagt diese Meinung nach? Er ist also wirklich bieser Meinung gewesen? Es kommt ihm in der Praxis auf ein paar Köpfe und Stöße mehr oder weniger nicht an?

Man merte boch biesen Schluß: Beil es in thesi erlaubt ift, für ein Universitätsbeburfniß Sorge zu tragen, so meint

d. herr Schenkel will mich nicht angeklagt haben, weil "er ja nur mit einem Freunde über den "verderblichen" Inhalt meines Buches gesprochen habe, und dieses Privatgespräch eine ganz zufällige Beranlassung der später wirklich erhobenen Anklage geworden sei." Birklich, die zufällige Beranlassung! herr Schenkel vergißt, daß bei diesem Gespräch der eine Unterredner der Director des heidelberger Predigerseminars und der andere

Derr Schenkel, burfe ber Borfechter bes Protestantismus in ber Praxis seinen Ellbogen freien Spielraum lassen, so sei es gleich, ob er Einige mehr oder weniger umrenne, so kame es nicht darauf an, ob diese Köpse die Stöße verdient hätten oder nicht? Denkt die christliche Liebe auch so? O nein! Nur einer von benen, die sie predigen, rühmt sich einer Braxis, die in Wahrheit ganz andere Talente verräth, als Demuth und christliche Liebe. Er ist der Borfechter, der mit den armen Leuten, die nicht im, sondern nur am Wege stehen, so gerade hin handelt, und wenn ein Anderer frägt: "was haben denn die armen Leute gethan, daß man sie stößt?" so antwortet er absertigend mit jenem undeschrichlichen Natursaute: "es kommt mir in der Praxis nicht darauf an, ob einige mehr oder weniger umgestoßen werden!"

Wenn es ihm nur auf die Köpfe nicht autäme, so wurde ich sagen: er ist ein Terrorist. Da es ihm aber bei ben Köpfen um Stöße zu thun ift, so sage er sich selbst, was ich bente. Was mir in jenem Sage auffällt, ist weniger die Rücksichtslosigteit, für welche herr Schenkel ber Mann nicht ist, als daß herr Schenkel biese Rücksichtslosigteit verkündigen läßt mit so bemerkbaren Ausbrücken und in so selbstgefälligen und unfeinen Worten.

ein Mitglied bes evangelischen Oberkirchenraths war; er findet für gut, diese zufällige Eigenschaft des "befreundeten Mannes" hier ganz wegzulassen; er sagt nichts davon, daß er mit eben demselben Mitgliede des evangelischen Oberkirchenraths, seinem Unterredner, nach dem Gespräch eine Correspondenz über die peinliche Angelegenheit, welche herr Schenkel einen "handel" zu nennen beliebt, geführt habe. So wenig jener "befreundete Mann" zufällig ein Mitglied der Kirchenbehörde war, so wenig ist die Insinuation des herrn Schenkel die zufällige Beranlassung der Anklage gewesen.

2.

Dhne jene geheime Privatanklage des herrn Schenkel hatte die amtliche der Kirchenbehörde, wie es fcheint, nie ftattgefunden.

Denn herr Schenkel fagt in Rr. 61 der Darmstädtischen Kirchenzeitung, indem er sich gegen den Correspondenten der protestantischen Kirchenzeitung wendet: "llebrigens war, als ich diese Neußerung that, der Inhalt der Fischer'schen Schrift in Karlsruhe schon längst bekannt." Also dieses Buch war schon längst bekannt, wo es allein ein officielles Bedeuken erregen konnte, und dennoch hatte vor jenem Gespräche Niemand für nöthig gesunden, es anzuklagen? Und doch ist erst nach jenem Gespräche die Anklage wirklich erhoben worden? Ich sage, es scheint, daß die geheime Privatanklage des herrn Schenkel zu dem Versahren der Kirchenbehörde die einzige Veranlassung gewesen ist.

3.

Mit feiner geheimen Privatanklage kann herr Schenkel nichts anderes gewollt haben, als mein Interdict.

Ich habe diese Behauptung nicht aus der Luft gegriffen, ich habe fie auch nicht aus den wörtlichen Versicherungen des herrn Schenkel genommen, denn er fährt fort, so heftig er kann, das Gegentheil vorzugeben, sondern ich habe aus seiner handlungsweise, wie er sie selbst ad acta giebt, meine Behauptung mit folgenden Grunden geschlossen:

Richt als Universitätsprediger, sondern als Director des Predigerseminars will herr Schenkel die bezügliche Infinuation bei dem Mitgliede des Oberkirchenraths gemacht und dabei den Bunsch nach Berufung eines Gegenphilosophen ausgesprochen haben. Er selbst sagt: "daß in seiner Stellung als Seminar-Director der Beruf gelegen habe, dieses Bedürsniß lebhaft zu äußern."

Als Universitätsprediger hat Gerr Schenkel eine firchliche Birtsamteit, Die sich auf Die gesammte Universität, also auf alle Studirende, auch Die Nicht-Theologen erstreckt.

Als Seminardirector hat herr Schenkel eine theologische Wirksamfeit, die ihrer Natur nach sich mit der gleichnamigen Facultät abgrenzt.

Da nun herr Schenkel ausdrücklich in feiner Stellung als Seminardirector gegen mich aufgetreten sein will, so fann er dabei allein die Theologen im Auge gehabt haben. Auch scheint die Kirchenbehörde selbst, die gegen mich ohne Zweisel ben am meisten rigorosen Gesichtspunkt einnahm, die Anklage nur in diesem theologischen Sinne genommen zu haben. Denn sie hat bei dem Ministerium den Antrag gestellt, entweder mir oder den Theologie Studirenden meine Borlesungen zu verbieten. Dieß beweist, daß die Kirchenbehörde die anderen Facultäten nicht in Betracht gezogen.

Wenn also herr Schenkel erklärt, indem er ben Universitätsprediger ganz zurücktreten läßt, daß er in seiner Stellung als Seminardirector gegen mich ausgetreten sei, so hat er es gethan aus theologischen Gründen und nur mit Rücksicht auf die Theologie Studirenden. Wenn er "als Director des Predigerseminars" einen anderen Philosophen gewünscht hat, so hat er ihn gewünscht im Interesse der Theologie Studirenden.

Wenn er darauf in jenem Artikel seiner Kirchenzeitung erklärt, daß für die Theologie Studirenden ein anderer Philosoph nicht nöthig gewesen sei, weil entweder mein Einsluß so schädlich nicht war oder durch die theologische Facultät in jedem Fall ausgewogen werden konnte, so schließe ich, daß der Director des Predigerseminars mit seiner Anklage etwas anderes gewollt haben muß, als die Berufung eines Gegenphilosophen. Was kann er anderes gewollt haben, als daß gegen mich unmittelbar eine vernichtende Maßregel vollzogen werde, die in jedem Falle dem Interdicte gleich kam? Was konnte diese Maßregel ernstlicher Weise anders sein, als der Bannstrahl, der mich getrossen?

"Cs ift alfo flar, baß Berr Schenfel mit jener Privat-Unflage nichts Underes gewollt haben fann, als bas Interdict meiner Lebrthatigfeit." Bas entgegnet er benn in feiner "Abfertigung" auf Diefen meinen Schluß, ber fo einfach ift, bag er ibm nicht als eine "Deifterprobe fpllogiftischer Runftfertigkeit" batte erscheinen follen? Er bringt eine noch nicht gebrauchte Bendung und beweist damit, bag, um meinen Schlug zu entfraften, feine fruberen Ungaben nicht ausreichen. Nemlich er fagt, "daß in feinen Augen mein Ginfluß auf die Richt-Theologie-Studirenden ebenfalls in Betracht gefommen fei." Dieg hatte er etwa fagen fonnen ale Universitateprediger. 218 Seminardirector fann er es nicht fagen, denn biefer Stellung ift eine fo umfaffende und controlirende Aufficht über die anderen Facultäten nicht angemessen, und wenn herr Schenfel die wiffenschaftlichen Berhaltniffe anderer Facultaten einzuseben und zu bemeiftern ben Anspruch erhebt, so bandelt er, als ob die Universitat feiner papftlichen Berrichaft unterworfen mare.

Ich begreife, daß ein Lehrer der Theologie den Bunsch haben kann, auf dem Lehrstuhle der Philosophie einen Mann zu sehen, der mit seinen Glaubensansichten übereinstimmt, aber ich sehe nicht, wie in der Stellung des Seminardirectors der Beruf liegen soll, dafür zu forgen, und noch weniger leuchtet mir ein, warum jener Bunsch verbunden sein muß mit der Verdammung eines andern.

4.

Roch bevor die geheime Anklage den antlichen Weg betreten hatte, war herr Schenkel (und wenn ich nicht irre er allein) damit vertraut, daß die Kirchenbehörde (eventualiter) ein Interdict gegen mich beabsichtige. Er hat nichts gethan, diese ihm vertraute Absicht zu andern, also hat er sie gebilligt und darum getheilt.

Denn bald nach jenem Gespräche, welches herr Schenkel als die zufällige Beranlassung der Anklage betrachtet wissen will, ist ihm von seinem Unterredner (jenem Mitgliede des Oberkirchenraths) geschrieben worden, daß die Kirchenbehörde einen direkten Schritt gegen mich vorbereite. Diesen Brief hat herr Schenkel mit Stillschweigen beantwortet. Diese Thatsache weiß ich aus seinem eigenen Munde, er hat sie mir in jenem Gespräche mitgetheilt, das er jest nicht blos andeutet, wie in dem Artikel der Kirchenzeitung, sondern namentlich erwähnt in einer Weise, die sich mir suhlbar machen will.

Lange nemlich bevor die Angelegenheit entschieden murde, habe ich auf den Rath anderer Männer einen Schritt gethan, der mir eben so schwer wurde, als ich ihn später lebhaft bedauert habe, den ich aber damals, wie die Dinge lagen, der Sache selbst schuldig zu sein glaubte. Ich habe den herrn Schenkel einmal persönlich ersucht, ob er mir wohl einige Auskunft ertheilen wollte über den Sachverhalt einer gegen mich bestehenden und mir vollsommen dunkeln Anklage. Er hat darüber in ähnlicher Weise, nur mit weniger Beleidigungen gesprochen, als unlängst in der Kirchenzeitung; nur was den Oberkirchenrath und dessen

Unflage gegen mein Buch angeht, so hat herr Schenkel Meußerungen gethan, welche ich in der Kirchenzeitung nicht wieder gefunden habe; was aber "die Offenheiten" gegen mich betrifft, so ist es wahr, daß herr Schenkel meine peinliche Situation ihm gegenüber zu einigen Redeweisen benutt hat, die ein anderer Mann an seiner Stelle nicht gethan hatte.

Ich habe das Gespräch meinem Gedächtnisse schriftlich überliesert und wenn ich bis jest keinen öffentlichen Gebrauch davon gemacht habe, so geschah es, weil mich herr Schenkel ansdrücklich bat, über das stattgesundene Gespräch ein discretes Schweigen zu beobachten. Ich habe diese Discretion gehalten. Er hat sie bereits zweimal verlett, das letztemal in einer Beise, die mir empfindlich sein sollte. Ich werde warten, ob es ihm belieben wird, zum drittenmale die von ihm erbetene Discretion anzutasten und ein Gespräch zu erwähnen, welches ich bereit bin sosort der Dessentlichkeit zu übergeben. \*

\* In welchem Zusammenhange steht bieses Gespräch damit, daß ich herrn Schenkel ben Borwurf der Doppelzungigkeit gemacht habe? In gar keinem! Denn ich habe bewiesen, daß herr Schenkel über ben modernen Pantheismus mit zwei Zungen geurtheilt habe, das eine Mal in seinen Schriften, das andere Mal in seiner Anklage. Ist das wahr oder nicht? Wenn es wahr ist: hat er doppelzungig gerebet oder nicht? Wenn er doppelzungig gerebet hat, was ich ihm urkundlich beweise, ist es erlaubt, diese Thatsache zu constatiren, oder nicht? — In welchem Zusammenhange sieht die Doppelzungigkeit seiner Schriften zu jenem Gespräche, in welchem er nicht



5.

Berr Schenkel hat mit feiner geheimen Anflage meine Person verfolgt, abgesehen von meiner Lehre.

Ich setze den Fall, den er selbst fortwährend aufrechthalten möchte: er habe nicht mein Interdict sondern die Berusung eines andern Philosophen gewünscht, wie er sagt "eines driftlichgläubigen," das heißt eines solchen, der seinen Glaubensansichten conform wäre.

So mußte herr Schenkel bie Ueberzeugung haben, daß die Beidelberger Universität eines solchen Philosophen entbehre; oder daß außer mir kein anderer da wäre, der den gewünschten Forderungen entspräche. Außer mir lehrten in Beidelberg noch zwei ordentliche Professoren die philosophischen Bissenschaften. Also mußte herr Schenkel der Ansicht sein, daß die beiden Ordinarien ebenfalls unchristliche Philosophen seien, wenn er einen driftlichen fur nothwendig hielt.

Ich frage daher: warum hat herr Schenkel mich, den Privatdocenten, angegriffen und nicht die anderen, welche die repräfentirenden häupter der Philosophie in heidelberg sind? Warum hat er nur gegen mich im Geheimen gewirft? Warum hat er nur gegen mich anonym

boppelzüngig gewesen sein will? Eine sonderbare Bertheibigung! Ich beweise meinem Gegner, baß er in bie sem Falle boppel= züngig gerebet habe. Er antwortet: es giebt andere Kalle, wo ich nicht doppelzüngig gewesen bin. Und es kame noch barauf an!

geschrieben? Wenn es ihm wirklich um eine Sache zu thun war, warum ist er nicht gegen Alle aufgetreten, die ihm als Gegner jener Sache erschienen? Warum hat er sich von diesen nur einen ausgelesen?

Ich antworte: weil es ihm nicht um die Cache, sondern um diese eine Person zu thun war.

6.

herr Schenkel als zur Zeit Mitglied des akademischen Senats hat gegen mich ein schriftliches Botum abgegeben, worin die Anklage ausgeführt, "dem evangelischen Oberfirchenrathe das Recht gewahrt wird, in gewissen Fällen gegen philosophische Borlesungen ein Einschreiten der Staatsbehörde zu veranlassen," und schließlich der Antrag gestellt wird, mir wegen meiner Lehre "eine ernste Berwarnung" zu ertheilen. Denn, so sagt herr Schenkel: "ich hielt den Dr. Fischer damals für einen irregeleiteten jungen Mann, der den rechten Beg vielleicht noch finden könne, wenn eine ernste Gewissens-Erschütterung über ihn komme."

a. Junachst muß ich mir eine Frage herausnehmen über Die Absicht des bezeichneten Botums. Sat herr Schenkel in diesem Botum nicht auch den Antrag gestellt, daß ich gehört werden follte, daß mir ein Recht vergönnt werde, welches dem letten der Berbrecher niemals entzogen wird?

Wenn herr Schenfel Diefen Antrag nicht geftellt bat,

so war seine Absicht, taß ich ungehört angeflagt, ungehört verurtheilt, ungehört bestraft werde. Bestraft! — Denn er selbst betrachtet das Interdict als "die harteste Strafe," also galt ihm "die ernste Verwarnung" als eine weniger harte Strafe, also in jedem Fall als eine Strafe!

Wenn aber herr Schenkel beantragt hat, daß ich erst gehört werden solle, wie konnte er zugleich meine Strafe und deren Modus beantragen? Also war es seine Absicht, daß ich wegen meiner Lehre gestraft werde, wie auch die Vertheidigung dieser Lehre von meiner Seite anssiele? Diese Absicht, sage ich, verrath einen Ankläger, der in der Geschichte der Ketzerversolgungen, die katholischen miteingerechnet, Seinesgleichen sucht.

Ich sehe immer mehr, wie sebr bieser Mann bedacht war, alle ersinnlichen Ungerechtigkeiten auf mich zu häusen und zwar in einer entehrenden und megwersenden Form, die gegen mich zu ergreisen die Regierung dieses Landes zu menschlich gesinnt war. Entweder wollte Herr Schenkel, daß ich ohne Vertheidigung bestraft werde wie ein Verbrecher, den man vielleicht noch bessern könne, indem man sein schuldiges Gewissen erschüttere; oder er wollte, daß ich gehört werde, damit man diese Vertheidigung so verächtlich wie möglich behandele, und als ob sie gar nicht stattgefunden, die voraus beschlossene Strafe an mir vollziehen könne.

b. Was galt ich dem herrn Schenkel, als er bieses Votum schrieb? Ich galt ihm "ein philosophischer Schwärmer und pantheistischer Fanatiker!" Nachdem ich mich öffentlich gegen

fein veröffentlichtes Lotum vertheidigt habe, mas gelte ich ihm jest?

"Fürwahr, so schließt herr Schenkel seine "Absertigung," Dieser herr Fischer ist fein philosophischer Schwärmer und auch fein pantheistischer Fanatifer; — er ist nur ein Mann, der Carrière machen will."

Gewiß, ich bin kein Schwärmer und kein Fanatiker! Und wenn jemals in meiner Seele ein Funken gelegen hat zur Schwärmerei und zum Fanatismus, so bin ich seit so langer Zeit auf das ernstlichste bemüht gewesen, diesen Funken auszulöschen und das ungeläuterte Feuer der Schwärmerei verglühen zu lassen; auch weiß ich, daß dieses Feuer seit so langer Zeit bis auf den letzten Funken in mir erstorben ist. Gewiß, ich bin weit eher der Mann, der seine praktische Lausbahn sucht und die ihm angemessene Wirssamkeit mit ihren Beschränkungen aller Schwärmerei und allem Fanatismus bei weitem vorzieht, dessen beste Kräfte berusen sind zu lehren, der nichts anderes will als lehren und bis jest nichts anderes gethan als gelehrt hat ohne jede fremde Beimischung, ohne jedes anderweitige Interesse. Dies haben selbst meine bittersten Gegner niemals geleugnet.

Diese muhevolle Laufbahn, welche meines Lebens innerstes Glud ausmachte, ift mir genommen, vor der Zeit, vielleicht für immer genommen worden. Was habe ich darauf gethan? Ich habe fein Wort des Unwillens und der Empörung ausgesprochen, ich habe bis jest keinen Schritt irgendwo versucht, weder direct noch indirect, der mich in meine Laufbahn zuruckführen könnte;

ich habe meinem Schicffal, beffen eigenthumliche Art in ber Wefchichte abnlicher Berfolgungen fein Beispiel findet, ohne Berzweiflung in's Ungeficht gefeben, ich habe mir die ganze Bedentung Diefes Unfalls flar gemacht, Die gange hoffnungslofigfeit meiner Lage, und mir oft im Stillen gefagt, bag ich an ber Schwelle meines breißigsten Jahres ichon Bergicht leiften muffe auf ben Beruf und die eigentliche Bestimmung meines Lebens. Gewiß! es mogen Benige fein, Die von einem abnlichen Schlag ichwerer getroffen, Diefen Echlag ernftlicher empfunden und ruhiger bingenommen und ertragen haben als ich. Go febr ich unter einer beisviellofen Behandlung gelitten babe, es ift fein Laut ber Rlage über meine Lippen gefommen, und ich muniche - bas waren die Worte, mit benen ich von meinen Buhorern Abschied nahm - ich muniche, daß ich jedes Schickfal, auch mein lettes mit einem fo vollfommen ruhigen Gewiffen über mich nehmen fann, als ich ohne jeden innern Borwurf mein akademisches Leben befchloffen habe.

Ber war es, ber mich um meine Laufbahn zu bringen, zwar keinen Grund, aber ben eifrigen Bunsch, bas seindselige Bestreben, ben glücklichen Erfolg gehabt hat? Es war berselbe Mann, ber mich im Geheimen als "pantheistischen Fanatiker und Schwärmer" angeklagt, ber mich, ben Berurtheilten, anonym geschmäht, und ber jest, nachdem ich seine Anklage entkrästet und als falsch erwiesen habe, in die Worte ausbricht: "nein, er ist kein Schwärmer und kein Fanatiker, er ist ein Mann, der eine Laufbahn machen will."

Jeht leugnet er selbst, daß ich Derjenige sei, als welchen er mich angeklagt hat: so leichtfertig, so auf Nichts als einen salschen Eindruck gegründet war seine Anklage! Zeht mißt er mir eine Schuld bei, die noch niemals einem Menschen als Schuld angerechnet worden ist, daß auch ich eine Wirksamkeit und eine Lausbahn haben wolle; jeht wirst er mir vor, daß ich das haben wolle, was er mir genommen hat!

Also gesteht er selbst, daß feine erste Anklage falsch war und setzt an deren Stelle eine andere, die selbst, wenn sie im gemeinsten Sinne des Worts mahr ware, niemals eine Maßregel gegen mich hatte bewirken können.

c. herr Schenkel wollte nicht, "daß fofort die hartefte Strafe gegen mich verhängt werbe."

Barum wollte er es nicht? "Beil es ihm gegen das Gewissen ging." So lauten seine eigenen Borte. Damit will er meine Person auf das Neußerste geschont haben, denn er hat diese Person ja nur im Geheimen angeklagt als "Schwärmer und Fanatifer," nur als eine solche dargestellt, deren Gewissen man um ihrer Lehre willen erschüttern musse, die man strasen musse unter jeder Bedingung, ob man ihre Vertheidigung höre oder nicht, er hat mich ja nur, nachdem ich verurtheilt war, anonym und fälschlich angeklagt, um an mir, wie man zu sagen pflegt, die letzten Pflichten zu erfüllen.

Fur diese Schonung, so meint herr Schenkel, hatte ich ihm bankbar fein und nicht so gegen ihn schreiben sollen, wie ich es gethan habe. Dankbar hatte ich ihm fein sollen — wosur?

"Beil er gegen mich eine Strase nicht angerathen hat, die anzurathen in seinen eigenen Augen gewissenlos war. Run denn so danke ich ihm dasur, daß er an sich selbst nicht so gewissenlos handeln wollte. Mögen Diejenigen, welche das Interdict an mir vollzogen haben, dem herrn Schenkel eben so dankbar sein, daß er jest sagt, "diese Strase anzurathen sei ihm wider das Gewissen gegangen." Hätte ich etwas Alehnliches gesagt, so wurde mir herr Schenkel ohne Zweisel aus einer solchen Neußerung ein Berbrechen gegen die Behörden gemacht haben.

Bie follte ich feine Berfon ichonen, Die ich nur beurtheilt habe, fofern und foweit diese Person identisch ift mit meinem Unflager? Berr Schenfel gibt mir am Schluß der vorliegenden Schrift folgende Unweifung: "Bare Berr Sifder gegen mich aufgetreten als gegen einen Mann, der feine Philosophie verderblich genannt, aber feine Berfon geschont bat; batte er fich mit Barme und Rraft feines (?) mit Oftentation (?) einft von ibm proflamirten (?) pantheistischen Systems gegen mich angenommen; hatte er mich felbft einen orthodogen Finfterling genannt; batte er fur fich bas Recht, öffentlich gleich wie ich gu lehren, in Anspruch genommen, bann batte er wie ein Charafter gehandelt und fürmahr, ich hatte ibm meine Achtung nicht versagt." 3ch bedaure, daß ich mit den vorgeschlagenen Ausdrucken nicht bienen fann. Erftens paffen fie nicht auf meinen Unflager, benn Berr Schenfel ift meder "orthodor" noch ein "Finfterling," fondern, wenn ich nicht irre, fo fucht er eine gewisse Orthodoxie mit einer gewissen Aufflärung in ein Gemisch zu bringen, welches ich nicht deutlich erkenne. Zweitens branche ich sie niemals diese populären "Schlagworte," welche gegen ein anderes firchliches System im Munde der Leute sind, und wenn ich nicht irre, von herrn Schenkel selbst in dieser Richtung häusig genug angewendet werden. Drittens, wenn ich solche Ausdrücke gegen ihn gebraucht hätte, so wurde herr Schenkel mit Recht sagen dursen, daß ich ihn geschmäht habe, während er mir jest diesen Borwurf nur mit augenscheinlichem Unrechte machen kann.

d. Es ift von dem ichriftlichen Botum bes herrn Schenfel die Rede. 3d habe von diefem Botum bewiefen, bag es eine faliche Unflage enthält, welche fich felbst burch ibre auffallenden Biderfpruche vernichtet. Dagegen beruft fich Berr Schentel auf bas Urtheil feiner "Berren Collegen im engeren Sengte, ob fein Botum Diese Attribute verdiene, welche ich ibm, vielleicht in einer Anwandlung von absolutem Biffensdrange ertheile, ohne es gelejen und alfo ohne es gepruft gu haben." 3ch bitte, daß er fich befinne! 3ch habe gefagt, daß Diefes Botum in feinen gegen mich gerichteten Sauptpunkten veröffentlicht fei in dem Artifel ber Rirchenzeitung, benn, fo brudte ich mich aus, Berr Schenfel fann in dem geheimen Botum nichts Schlimmeres behauptet haben, als er jest öffentlich aussagt. Darum beurtheile ich bas Botum nach bem Artifel ber Rirchenzeitung, und Diesen Artifel babe ich nicht beurtheilt, ohne ibn gelefen und gepruft zu haben. Es gefalle bem Berrn



Schenkel gu erklaren, daß die Unklage in feinem Botum eine andere fei ale die Unklage in der Rirchenzeitung.

(Im liebrigen habe ich ja felbst sein Botum ein geheimes genannt, weil es mir, gegen ben es gerichtet war, niemals eröffnet worden ist bis zu dem Augenblick wo die hauptsächlichsten Anklagepunkte in der Darmstädter Kirchenzeitung von dem herrn Schenkel auonym mitgetheilt wurden.)

7.

Die Anklage in der Kirchenzeitung ist eine durchgangig falsche, denn ihre Punkte grunden sich zum Theil auf eine erweislich unrichtige Erklarung, zum Theil auf eine thatsächliche Entstellung der bezüglichen Sate meines Buches. Der Beweis dieser meiner Behauptung ist von mir bereits geführt worden; die gegenwärtige Schrift wird diesen Beweis noch einmal führen gegen die von dem Ankläger erhobenen Einwände.

Ich abstrahire ganglich von der Art und Beise mie diese Anklage instruirt worden. Es ift ohne Zweisel ein unerhörtes Versahren in der Geschichte der Universitäten, daß der Borstand eines Predigerseminars, ein Mitglied also der theologischen Facultät sich (auf directem oder indirectem Bege) an die Kirchenbehörde des Landes wendet gegen einen Universitätslehrer der Philosophie. Ich sage, diese Procedur, welche in diesem Fall den besten Ersolg hatte, ist beispiellos, und wenn ein solches Versahren den Schein der Regel erhielte und nicht bloß eine einzige Ausnahme bliebe, die man sich nur gegen

eine Person erlaubt hat, so ist die lette Lehrsreiheit der Universitäten nicht bloß vernichtet, sondern tief unter dem Niveau der Lehrsreiheit, wie sie noch heute auf Schulen und Kanzeln geübt wird. Judessen ich führe nicht die Sache der Universität, sondern die eigene. Ich nehme an, das von Seiten des Herrn Schenkel stattgesundene Bersahren sei durch die Natur der Sache und gesetliche Besugnisse ebenso begründet, wie es nicht der Fall ist, so richte ich mich allein auf den Inhalt der mich betressenden Anklage, und von diesem Inhalte zeige ich, daß er im schlimmsten Sinne des Worts durchgängig falsch ist.

Diese Anklage hat herr Schenkel zuerst veranlaßt und zuerst veröffentlicht. Darum betrachte ich ihn als den Autor dieser so beschaffenen Anklage. Da nun herr Schenkel in jenem Artikel seiner Kirchenzeitung diese so beschaffene Anklage dem Oberkirchenrathe in den Mund legt, so sagte ich, "um die Würde dieser Behörde in Nichts zu verlegen, daß herr Schenkel diese so beschäffene Anklage dem Oberkirchenrathe überliesert hat." Darin sindet er "eine freche Lüge und boshaste herabwürdigung der Behörde!" Borin? "Daß ich den evangelischen Oberkirchenrath als einen von ihm informirten darstelle." Denn ich hatte gesagt: "Herr Schenkel hat eine Zeit lang auf Kosten der von ihm informirten Behörde seine Autorschaft der Auslage zu verleugnen oder zu vermindern mit großem Eiser gesucht!"

Es gefalle ihm zu erklaren, daß er nicht Derjenige war, ber ein Mitglied der Kirchenbehörde und damit (indirecte) die



Kirchenbehörde selbst auf den "so verderblichen" Juhalt meines Buches hingewiesen hat. Er beweise, daß dieser Juhalt "so verderblich" war. Es gefalle ihm zu erklären, daß ohne seinen Einfluß diese so beschaffene Anklage von Seiten der Kirchenbehörde stattgefunden und so stattgefunden hätte, wie dieß in Wirklichkeit der Fall war. Endlich erkläre er, inwiesern ich die Behörde "herabwürdige," wenn ich gestützt auf so viele Gründe ihn vielmehr, und nicht die Behörde zum Urheber einer so beschaffenen Anklage mache!

8.

Bon bem Interdicte felbit beißt es in meiner Borrede, daß Diefes Interdict "eine Magregel war, beren Grund nicht in meinen Lehren, auch nicht in einem Digverftandniffe berfelben, sondern lediglich in einer Combination fremder Umftande liegen founte, von denen bier ju reben nicht ber Drt ift." Damit foll ich nach dem Billen des Berrn Schenfel die Magregel "als eine bocht ungerechte und als eine bochft unfittliche" bezeichnet haben; benn nachdem ich ungehört angeflagt und verurtheilt worden bin, fo macht Berr Schenfel begierig über meinen Borten, ob mir nicht vielleicht ein Laut des Unwillens entschlupfe, ben er von Reuem anzuklagen Die lauernde Stellung einnimmt. Beil ich nun verneine, daß ich die Magregel der Staatsbehorde "ungerecht" genannt habe, fo verneine ich es nach dem Billen bes herrn Schenfel "aus Furcht vor den möglichen Folgen der verftedten Injurie gegen die Staatsbeborde."

So werde ich denn zeigen, mit welchen Gründen ich den bezüglichen Satz motivire. Ich werde zeigen, daß dieser Satz den Borwurf "der Ungerechtigkeit" weder ausspricht noch versteckt, und was mich betrifft, daß ich einen solchen Borwurf nicht aus Furcht, sondern aus ruhiger Einsicht in die Lage der Dinge vermeide.

a. Das Interdict war eine Maßregel, denn es ift ohne jede Procedur, bei der ich betheiligt sein mußte, verfügt worden. Diese Maßregel ist mit der Bemerkung verfügt worden, daß die einem Privatdocenten widerruflich ertheilte Bewilligung zu Vorlesungen mir von dem nächsten Semester an entzogen werde.

Es steht also dem Ministerium das Recht zu, jedem Privatdocenten in jedem Augenblicke, wenn es für gut befunden wird,
die venia legendi zu nehmen. Dieses Recht ist von Niemand
bezweiselt, obwohl es durch die akademischen Gesetze nicht schriftlich
bekundet wird. Benn eine Behörde von einer Machtvollsommenheit Gebrauch macht, die allein ihrem Gutdunken anheimgestellt ist,
so handelt die Behörde nicht ungerecht, denn sie braucht ein
Recht, welches ihr zusteht, so kann diese Maßregel von dem Betrossenen auf das Bitterste empfunden werden, aber er hat nicht
das Recht, diese Maßregel als "ungerecht" zu bezeichnen.

b. Der Grund dieser Maßregel lag nicht in meinen Lehren. Denn es haben gleichzeitig (anch unter demselben Ministerium) Anklagen anderer Docenten stattgefunden, deren Lehren selbst in den Augen meines Anklagers noch verdächtiger angesehen werden muffen, als die meinigen, und es ist auf diese Anklagen gar keine



Maßregel, geschweige benn eine ähnliche, verfügt worden. Diese Thatsache beweist, daß der Grund ber bezüglichen Maßregel nicht in meinen Doctrinen enthalten war.

- c. Wenn der Grund der bezüglichen Maßregel nicht in den Doctrinen liegen kann, so kann er auch nicht in einem Mißverskändniß derselben zu suchen sein, so liegt er völlig außerhalb des doctrinären Gebiets. Dazu kommt, daß ich von dem Ministerium selbst, wie es scheint, nicht als ein gefährlicher Irrlehrer betrachtet und behandelt worden bin; denn hätte ich wirklich als ein solcher gegolten, so würde das Interdict nicht so lange haben auf sich warten lassen, so würde diesem gesährlichen Irrlehrer das Interdict selbst nicht erlaubt haben, seine Borlesungen noch eine geraume Zeit fortzusesen. Diese Thatsache beweist, daß von dem Ministerium die Maßregel in der Form der bloßen Maßregel vollzogen worden ist, und diese Form war von der Behandlung, die ich ersahren habe, die am wenigsten empfindliche Seite.
- d. Der Grund jener Maßregel fann mithin nur in fremden Umständen liegen. Welches diese Umstände waren, weiß herr Schenkel sehr gut, denn er selbst hat mich seiner Zeit darauf ausmerksam gemacht, daß eine andere kirchliche Partei meine Absehung in heidelberg begehre als eine Genugthnung für gewisse Opfer, welche jener Partei ein Conslict mit der Regierung an der Universität Freiburg gekostet; es ist mir damals von vielen Seiten die Sache so dargestellt worden, als ob diese Umstände eigentlich die verhängnisvollen Motive

meines Interdicts gewesen waren, welches man fich auf eine andere Beise nicht zu erflaren wußte.

Bas mich betrifft, so lasse ich hier dahingestellt sein, ob diese Umstände die Sauptsactoren des Interdicts gewesen sind, aber ich wiederhole, daß allein die Conjuncturen des Augenblicks eine Maßregel bewirken konnten, die in einem anderen Augenblicke nicht stattgesunden hatte. Eben so wenig, als die Anklage des herrn Schenkel! Denn ich weiß, daß sich herr Schenkel in jenem Augenblicke selbst durch eine mächtige Partei für gefährdet hielt, und der Gedanke liegt mir sehr nahe, daß herr Schenkel ohne die Gesahren des Augenblicks, von denen ich nicht weiß, ob sie ernstliche oder eingebildete waren, niemals eine Anklage wegen Pantheismus gegen mich gesucht hatte, eine Anklage, die er schon früher hatte sinden können, die er seinen eigenen Schriften zusolge niemals erheben durfte.

Ich habe die Behörden des Landes mit feinem Urtheile verletzt, noch verletzen wollen. Darüber empfange ich ohne Rührung den Borwurf "der Furcht" aus dem Munde meines Anklägers!

9.

Bas will eigentlich herr Schenkel, daß ich ihm zu gefallen sage? Soll ich die Maßregel des Interdicts öffentlich als eine gerechte, oder soll ich sie öffentlich als eine "ungerechte" bezeichnen? Das Erste thut er selbst nicht, denn er gesteht, daß diese Maßregel anzurathen "gegen sein Gewissen gegangen sei."

Das 3meite zu erklären fann mir nicht einfallen, weil die in Rede ftehende Maßregel ihrer Natur und ihrer Form nach gar nicht in die Sphäre ber öffentlichen Gerechtigfeit gehört.

Die gegen mein Buch und meine Person gerichtete Anklage bes herrn Schenkel betrifft mich. Diese Anklage zu untersuchen und zu beurtheilen habe ich ein Recht, welches ich ausübe, von bem ich einen mäßigen aber furchtlosen Gebrauch mache.

Die Maßregel der Staatsbehörde, welche ich von der Anflage des herrn Schenkel sehr wohl unterscheide, traf in meiner Person zugleich die Universität. Darum war es bei der Universität, ihre Meinung vernehmen zu lassen, so wie es die Gesese des Landes und ihre eigenen erlauben. Sie vermochte nicht, der Maßregel der Staatsbehörde zu widerstehen, aber sie vermochte, der hohen Behörde eine Gegenvorstellung zu unterwersen, die in dem Munde einer akademischen Körperschaft nicht ohne moralischen Credit gewesen wäre, und am wenigsten, wie sich herr Schenkel ausdrück, die Beise einer "bloßen Demonstration" gehabt hätte. Man sollte von den Männern der Universität nicht vorausssehen, daß sie bei dieser Gelegenheit in dem Ausdruck ihrer Ansicht fehlgreisen und in die Form einer eitlen "Demonstration" sallen würden.

Diese mögliche und erlaubte Gegenvorstellung wurde im afademischen Senate beabsichtigt. Die Stimme des herrn Schenfel, die sich dagegen erklärte, entschied, daß diese Gegenvorstellung nicht laut wurde.

Das Interdict anzurathen, fo fagt herr Schenfel in feiner

Abfertigung, "ging ihm wider das Gewissen." So sollte man meinen, murde dieses Gewissen ihm erlaubt, vielleicht geboten haben, eine auf das Interdict bezügliche Gegenvorstellung laut werden zu lassen. Warum hat er es nicht gethan? "Beil er sich nicht zum Werkzeug einer solchen Demonstration hergeben wollte." Denn, so sagt herr Schenkel auf der solgenden Seite seiner Absertigung: "es geht dergleichen überhaupt gegen meine Natur und mein Gewissen."

Daß hierbei das Gemissen des herrn Schenkel mit sich selbst in einen augenfälligen Biderspruch gerathen ift, scheinen auch Andere erustlich, sehr ernstlich empsunden zu haben. Denn herr Schenkel will "einen Schleier wersen über die Behandlung, die ihm ron jest an widersuhr." Unter diesem Schleier erzählt er: "daß eine gewisse Partei, die er als "Horte deutscher Freiheit" angiebt, von diesem Augenblicke an eine Art moralischer Excommunication gegen ihn ausübte."

Damit verstummte die Angelegenheit, bis herr Schentet seine Antlage zu veröffentlichen ben geeigneten Augenblick fand.

## IV.

Doch ich muß dem Sauptschlage begegnen, womit herr Schenkel mich abzuthun die graufame Absicht hat, und der um so drohender aussieht, als er mit meinen eigenen Waffen

nicht mehr gegen meine Lehre, sondern gegen meinen Charafter geführt sein will. Diese Wendung, die im Grunde einer Flucht aus dem wissenschaftlichen Gebiete in das moralische gleichkommt, hat mich so wenig überrascht, daß ich sie vielmehr erwartet habe, denn es giebt eine Polemik, welche nicht anders kann, als ihren Geist in einer niedrigen Blasphemie aushauchen.

Berr Schenfel findet nemlich, daß ich in der Bertheidigung meiner Sache meinen Charafter verleugnet babe und er fügt bingu mit bem letten Bedauern, bas ich ihm abgewinne: " Seine icharffichtigeren Freunde und Beiftesverwandte baben ibm vielleicht bereits bemerft, daß zwanzig Artifel in ber Allgemeinen Rirchenzeitung ibm nicht fo viel batten schaden fonnen, als die Urt und Beife, wie er fich felbst vertheidigt, bei allen Chrenmannern ibm ichaben muß." Er berubige fich! Gene scharfsichtigen Manner baben bavon nichts bemerft, und mas fie im Begentheile bemerft haben, moge bier ju erfahren bem Berrn Schenfel erfpart bleiben. Benn die zwanzig Artifel feiner Rirchenzeitung in ber That für fo leichtes Bewicht angeseben werden, fo übe ich die anständige Rudficht, darüber zu schweigen. 3d rede bier nur von einem biefer Artifel, ber gegen mich handelt, und laffe die übrigen neunzehn unangefochten in der Berfaffung, worin fie fich befinden; ich ftebe bier nur einem Manne gegenüber und fühle mich dabei fo wenig verlaffen, daß ich meine Freunde nicht herbeirufe und ebenfo wenig Diejenigen fürchte, bei benen ich die Bertheibigung meiner Sache verloren habe. 3ch follte fie wirklich verloren haben bei allen Ehrenmannern? Also Alle, bei denen ich mir nicht "geschadet," um mit dem Ausdrucke des herrn Schenkel zu reden, waren hiermit ihrer Ehre für verlustig erklärt? Run so darf ich mich schon vor meiner Berantwortung damit trösten, daß ich in den Augen des herrn Schenkel mit so vielen Andern, mit so Bielen meine Ehre verloren habe!

Berr Schenfel bort nicht auf, barum beforgt zu fein, bag ich mir "fchade," und doch ift er am Ende fo bitterbofe auf mich, weil er findet, bag ich mir nur nugen wolle. In ben Mugen meines Anflagers habe ich bis zu Diefem Federzuge nichts gethan, ohne mir zu "schaden." Zuerst war ich "der irregeleitete junge Mann," alfo Derjenige, dem Undere geschadet baben, und der fich felbft ichabet durch die Berausgabe feiner Borlefungen, bann ichabe ich mir mit bem Bormorte und bem Inhalte meiner jungft erschienenen Schrift, zulest ichabe ich mir bei allen Chrenmannern, indem ich mich gegen die Anklage ber Rirchenzeitung vertheidige, und am Ende mas gelte ich bem Berrn Schenfel? Giner von Denen, die überall nur ihren Bortheil suchen und die bereit find, Diefem gemeinen Bortheile Alles zu opfern! Bahrlich! Benn mir jemals in meinem Lebeu ein Dritter fo ericbeint, wie ich jest bem Berrn Schenfel ericheine, mabrlich ich weiß, mas ich mit biefem Ungludlichen anfangen werde. 3ch werde feine Thorheit berglich verachten, ich werde fein Unglud berglich bemitleiben, aber niemals werde ich mich gegen Diesen armen Mann ernstlich ereifern, und noch weniger je fo unbarmbergig auf ibn fchimpfen!

Bas aber den Nugen und Schaden betrifft, den ich mir bringe, so hat herr Schenkel diesen Punkt jest so oft und mit einem so fühlbaren Nachdrucke berührt, daß ich ihn endlich mit aller höflichkeit ersuchen muß, diese mir gewidmete Sorgfalt zurückzunehmen, denn ich empfinde es wirklich, wie eine Zudringlichkeit, wenn sich dieser Mann um Dinge kummert, die mich und nur mich allein angehen. Was mir nütt oder schadet, möge ihm, der mir mit so vielem Ersolge nur zu "schaden" gesucht hat, eben so gleichgültig bleiben, als meine Jugend, meine Empfindungsweise und meine Schreibart.

Er sage nur, auf Grund welches von mir begangenen Biderspruchs er sich bewogen gesunden hat, meine moralische Denkungsweise zu insamiren, er begründe diese schimpfliche Thatsache und erspare wenigstens hier, wenn ich bitten darf, meinen Lesern den peinlichen Eindruck der unsäglichen Blasphemieen, welche seine neue Anklage kaum zu Wort kommen lassen. Wenn sie bewiesen sein wird, diese erbitterte Anklage, so überlasse mich herr Schenkel lebendig dem Gerichte des Lesers, das mich gewiß unbarmherziger treffen wird, wenn mich mein Ankläger nur bloßgestellt und nicht mit der Anklage zugleich ertränkt hat in der unreinen Fluth seiner Invectiven.

Die neue Anklage heißt: "Ich habe meine Neberzeugung verleugnet, benn mas ich vom Pantheismus im ersten Theile meiner Schrift behauptet, und was ich über denselben Punkt im zweiten Theile dieser Schrift erklärt habe, verhalte sich zu einander wie Ja und Rein. Um diesen Widerspruch zu ver-

bergen, bediene ich mich unwürdiger Mittel, indem ich durch Beglaffung eines entscheidenden Capes die Bedeutung ber einen Stelle zu entfraften, und auf sophistischem Bege die der andern zu erreichen suche."

Diese Unflage, welche ich in ben obigen Borten fo genau als möglich und nur ohne die invectiven Redefiguren formulirt habe, begleitet Berr Schenfel mit einer Unmerfung, worin ich ber "Feigheit und Furcht" beschuldigt werde, weil ich ben Beborden, benen es gefallen bat, bas Interdict meiner Lehrthatigfeit anzuregen und auszuführen, barüber feine Bormurfe machen und gemacht haben will, weil ich in feiner Beise Urtheile fällen will, welche zu fällen mir die eigene Ginficht, wie die Lage ber Sache felbst in jedem Sinne verbieten, weil ich mit einem Worte ben blinden und fnabenhaften Duth verachte, der in bestinnungslofer Bergweiflung um fich berum schlägt, und Sandlungen begeht, Die ichon im nachsten Angenblide nicht mehr verantwortet werden fonnen. Ueberhaupt, fo icheint mir, gehort wenig Muth bazu, jede Ballung bes Blutes augenblidlich in Dinte zu vermandeln, jedes aufgeregte Befühl fogleich im beftigsten Ausdrucke zu entbinden: das ift fein Duth womit man fampft, bas ift nur ein Muthchen, welches man fühlt, und bas ju unterbruden man ben mabren Muth nicht bat.

3ch untersuche Puntt fur Puntt die neue Anklage des herrn Schenkel.

## v.

"Bas ich vom Pantheismus im ersten Theile meiner Schrift behauptet, was ich über denselben Punkt jest erklärt habe, verhalte sich zu einander wie Ja und Nein." So lautet die Anklage. Bo findet herr Schenkel diese zweite Erklärung? In einer Stelle der gegen ihn gerichteten Schrift, welche Stelle wörtlich genommen ist aus dem zweiten Theile meines Werks, worin die Erklärung gegeben wird, daß Gott oder die ewige Ordnung der Dinge begriffen werden könne und vielleicht (denn dieses Urtheil ist im Angesichte des Spinozismus ein Blick in die Zukunst der Philosophie) begriffen werden musse als Geist und Persönlichkeit, und die Welt als die freie Schöpfung dieses ewigen Geistes.

Ich untersuche noch nicht, ob und worin der Widerspruch besteht, sondern ich constatire jest nur, daß dieser vorgebliche Widerspruch stattfindet zwischen einer Behauptung im ersten und einer Erklärung im zweiten Theile meiner Schrift.

Jenen ersten Theil hat herr Schenkel angeflagt, und ich werde sogleich auf diese Anklage zuruckfommen, welche bas Interdict meiner Lehrthätigkeit bewirft haben soll. Diesen zweiten Theil hat herr Schenkel "besprochen" in dem bekannten Artifel

der Rirchenzeitung, der allein meine gegen den Unflager gerichtete Schrift hervorgerufen.

Und dieser auffallende Widerspruch zwischen den beiden Theilen des Werks, für den mich jest Herr Schenkel aus so viel Wunden bluten läßt, warum ist er meinem Ankläger in der Kirchenzeitung entgangen, wo er das Werk zu beurtheilen die richterliche Miene annahm? Er wäre ihm entgangen dieser Widerspruch? Vielmehr hat er damals das directe Gegentheil desselben bemerkt; vielmehr hat er damals gesunden, daß die beiden Theile des Werks in der Hauptsache vollkommen mit einander übereinstimmen. Denn nachdem er in seiner Beise den Charafter des in Rede stehenden Buches beurtheilt hat, gibt Herr Schenkel die schließliche Erklärung: "Wir bleiben dabei, der Versassel lehrt auch im zweiten Theile seiner Schrift, nur weniger nacht und craß, die pure Weltvergötterung, und steht insofern nicht auf christlichem, sondern auf paganistischem Boden."

So bachte herr Schenkel in der Kirchenzeitung über das Berhältniß der beiden Abtheilungen meines Werks. Allein jett ift die Ansicht des Mannes, ich weiß nicht durch welchen Windsch, auf den entgegengesetten Punkt getrieben worden. In der Kirchenzeitung erklärt herr Schenkel, daß ich auch im zweiten Theile meiner Schrift bei dem von ihm angeklagten Pantheismus beharre, und es gelingt ihm sogar, bei dieser Gelegenheit "noch tiesere Blide in den schweren Irrthum meines Verstandes und Gemuthes zu werfen." In seiner "Abfertigung" dagegen wird es ihm plöplich klar, daß eine aus jenem zweiten Theile wörtlich

entlebnte Stelle verneine, mas im erften behauptet worden, und daß fich diese beiden Theile wie Ja und Nein zu einander verhalten. Wenn ich in dem angeflagten Fragmente Die autonome Belt als Object der Philosophie und zugleich als Inhalt des Pantheismus behauptet habe und in dem folgenden Theile Die Erflarung gebe, daß die autonome Belt begriffen werden fonne und muffe als die freie Schöpfung eines ewiges Beiftes, fo babe ich das einemal ale "gottesläugnerischer Pantheift" und das anderemal "hinter dem Sprigleder der Orthodoxie" geredet, und er lagt an mir nichts übrig, als "die Balancirftange der Dialeftif" und die elende Runft eines Cophisten. Richt einmal ein Irrthum meines Berftandes fann es gemefen fein, ber mich in diesen Widerspruch geführt bat, sondern es ist ohne Beiteres bewiesen, daß ich um schlechter Zwede willen mit Absicht meine lleberzeugung verleugnet. Es mare bem Berrn Schenfel wie es scheint sehr leicht gewesen, mich zu widerlegen, aber er hat es verschmäht, meinem Verstande biefe Riederlage zu bereiten, und er hat es vorgezogen, mit meinem Charafter fich das Spiel noch leichter zu machen.

"Er handelt, so heißt es von mir, nach dem bekannten Spruche: si secisti, nega, und benimmt sich als philosophischer Charafter ähnlich wie sein Geistesverwandter, der moderne Winfelried, der, als es galt für die mit prahlerischen Worten versochtene Sache mit einer That einzustehen, sich unter das schüßende Sprigleder verkroch."

Run ich verzeihe dem Berrn Schenfel, daß er Belegenheit

nimmt, sich an einem Bilbe seiner vaterländischen Geschichte zu ergößen; ich verzeihe ihm, denn ich begreise seine Gründe, daß er Bergleiche sucht, die mich vielleicht in den Ruf eines Demagogen bringen könnten, aber eines verdenke ich ihm sehr, daß er, der Theologe und Lehrer von Theologen, die christliche Nechtgläubigkeit mit einem Sprigleder zusammenstellt! Dieser eine Punkt, meine ich, hätte ihm das begierig ergriffene und so oft wiederholte Bild verleiden sollen, und es würde ihm gewiß ein anderes in die Hand gefallen sein, wodurch ich allein und noch häßlicher als vorher carrifirt worden.

Mit der obigen Erflärung will ich zunächst nichts weiter bewiesen haben, als folgende Thatfache. Als mein Anflager in der Rirchenzeitung bat Berr Schenfel Direct verneint, daß zwischen dem ersten und zweiten Theile meines Berfes ein Biderfpruch existire. Boblgemerft! Berr Schenfel bat im Begentheile direct erflart, daß beide Theile in der Sauptfache vollfommen übereinstimmen. Dagegen als mein "Abfertiger" entdedt Berr Schenkel zwischen jenen beiden Theilen des genannten Buches einen Biderspruch so unversöhnlicher und so unbegreiflicher Urt, daß er fich genothigt fieht, mir die Eigenschaften eines ehrlichen Mannes zu nehmen. Die Untersuchung meiner Schrift ift und fann ber Grund nicht gewesen sein, warum Berr Schenkel jest bejaht, was er wenige Bochen vorher verneinte. Er hatte damals, wie ich ihm bewiesen, das Buch nicht gelesen; er hat jest nur die Stelle fennen gelernt, Die ich in ber gegen ibn gerichteten Schrift mitgetheilt babe. (Interd. E. 53 = Gefch. d. Phil. I. S. 551.)

Bas daher diesen bloßgelegten Widerspruch des Herrn Schenkel betrifft, so sehe ich mich zu folgender Erklärung genöthigt. Um mich anzuklagen und seine Anklage zu wiederholen, sand es herr Schenkel in seinem Interesse, mich als "gotteslängnerischen Pantheisten" zu verrusen; um mich "abzufertigen" sindet es herr Schenkel in seinem Interesse, den Charaster seines Gegners zu infamiren und diesen Gegner als einen solchen hinzustellen, der aus niedrigen Absichten seine Ueberzeugung verleugnet.

Wenn der in Frage stehende Widerspruch wirklich existirt, so mußte ihn herr Schenkel um seinetwillen verschweigen. Wenn herr Schenkel früher jenen Widerspruch nicht mit großem Giser verneint und in Abrede gestellt, sondern ausgedeckt und behauptet hätte, so ware es seine Pflicht gewesen, zuerst den Widerspruch zu beweisen, und dann den bewiesenen Widerspruch, weil er eine rein wissenschaftliche Frage betrifft, für eine Schuld meines Verstandes zu erklären.

Bas hat er gethan? Zuerst hat er den fraglichen Biderspruch verneint, dann hat er ihn behauptet, und ohne ihn zu beweisen, meinem Gewissen und Charakter Schuld gegeben.

Ob diefer Biderspruch existirt oder nicht, diese Sauptfrage werde ich beantworten, nachdem die anderen Borwürse, welche herr Schenkel meiner Bertheidigung macht, aus dem Bege geräumt sein werden.

## VI.

Wie lautete die Anklage des Herrn Schenkel? "Ich soll alle Philosophie für Pantheismus erklärt und alle nicht pantheistische Philosophie verhöhnt haben, weil ich sie als vernunftlos bezeichnet." Wie lautet meine Vertheidigung?

1.

Es ift nicht mahr, daß ich von aller nicht pantheiftischen Philosophie gesagt habe, sie sei vernunftlos.

Beweis. Die einzige Stelle meines Buches, welche diesen Punkt betrifft, heißt: "Eine Philosophie, welche damit anfängt, nicht begreifen zu wollen, also die menschliche Vernunft verleugnet und die autonome Belt in eine begrifflose Creatur verwandelt, ist vernunftlos oder (wie ich den Ausdruck emendirt habe) vernunftwidrig. (S. Interd. S. 35. 39—43.)

2.

Es ift nicht mahr, daß diefes Pradicat einen höhnischen Ginn hat.

Beweis. Das Pradicat vernunftwidrig ift in seinem Subjecte enthalten, wenn es von einer Philosophie ausgesagt wird, die damit anfängt, die Bernunft zu verleugnen. Gin solches rein analytische Pradicat ist niemals höhnisch, so

wenig es höhnisch ift, wenn ich von einem Dreied aussage, daß es ein Dreied und fein Cirfel ift. (S. Interd. S. 43. 44.)

3.

Es ist unmöglich, was mein Ankläger will, daß dieses nur in obigem Zusammenhange von mir ausgesagte Prädicat auf Theismus, Religion, Christenthum gedeutet werden könne.

Beweis. Was von einer vernunftwidrigen Philosophie gilt, gilt nicht von aller Philosophie. Was von der Philosophie überhaupt gilt, gilt nicht von der Religion, also auch nicht von der christlichen. (S. Juterd. S. 44—51.)

## 4.

Bas in dem angeklagten Saze von einer vernunstwidrigen Philosophie behauptet wird, kann nicht einmal auf irgend eine Lehre der christlichen Kirche, geschweige denn auf den Glauben der christlichen Religion bezogen werden. Werdennoch eine solche Beziehung entweder darin entdeckt oder daraus macht, hat entweder nicht recht gelesen, was in jenem Saze steht, oder er hat von der Lehre des Christenthums die unwahrsten Begriffe.

Beweis. Es giebt keine driftliche Lehre, nicht einmal eine kirchliche, welche die menschliche Bernunft verleugnet. Denn ein anderes ist die Bernunft beschränken, ein anderes sie verneinen.

Es giebt feine driftliche Lehre, nicht einmal eine firchliche, welche die Creatur fur begrifflos erklart. In dem obigen

Sate ift nicht von der Creatur als folder, fondern aus wohlbebachten Grunden von der begrifflofen Creatur die Rede.

Es giebt feine driftliche Lehre, nicht einmal eine firchliche, welche die Creatur als solche aqual fest dem Mirakel.

5.

Die Begriffe, welche mein Unfläger von der "theistischdriftlichen Borftellung" außert, find nicht bie meinigen, auch nicht die driftlichen, auch nicht die firchlichen.

Beweis. Theistisch-driftlich ift nach herrn Schenkel "die Borftellung von einer creaturlichen, miraculöfen, durch einen göttlichen, wunderbaren Schöpferact in der Zeit geschaffenen Belt." (Abf. S. 16.)

Ware die Welt nur creaturlich und miraculos, so fonnte es von dieser Welt feine Erkenntniß geben, nicht einmal eine beschränkte, denn in einer nur miraculosen Welt giebt es keine ewige Gesetze. Eine solche Erkenntniß hat weder das Christenthum, noch die christliche Kirche jemals gelengnet.

Gerr Schenkel bezeichnet es als der christlichen Vorstellung eigenthümlich, "daß zufolge dieser Borstellung die Welt in der Zeit geschaffen sei." So mußte Gott offenbar vor der Welt in der Zeit existirt haben, wodurch das Wesen Gottes selbstredend zeitlich gemacht und Vorstellungen preisgegeben wird, die mit der christlichen Religion wie mit der christlichen Lehre nicht das Mindeste gemein haben. Wenn man mit dem Wesen der Zeit einen Begriff von einiger Deutlichseit verbindet, so muß



Die Beit gedacht werben als entstanden mit ober in ber Belt, in iedem Kalle als ein Product der Schöpfung, nicht als beren Adverbium. Wenn man mit dem Befen Gottes einen Begriff von einiger Deutlichkeit verbindet, fo muß Gott gedacht werden als ein ewiges Befen, welches frei ift von den Bedingungen zeitlicher Existeng. Die Borftellung einer Beltschöpfung in ber Beit bedeutet fo viel als die Borftellung einer Beit vor der Belticopfung. Gine folche Borftellung widerspricht dem driftlichen Glauben, der driftlichen Glaubenslehre, Die den Begriff einer creatio continua, b. b. einer fortgesetten und beständigen Schöpfung gefaßt bat, julett den einfachen und erften Bernunftbegriffen. Gine Beit vor der Schöpfung annehmen, beißt fo viel als die Zeit fur ewig erflaren, fo wird daffelbe nothwendigerweise auch vom Raume gelten muffen, und bann erflare mir boch herr Schenkel, mas nun außer ben einzelnen Dingen in ber Belt nicht ewig ift?

Mit einem Borte: die Vorstellung, wonach die Schöpfung ein zeitlicher Act ist, wonach die Zeit vor der Schöpfung und Gott in der Zeit gedacht werden muß, ist nicht bloß eine unfirch-liche, sondern auch eine vernunftwidrige Annahme.

Herr Schenkel beruse sich nicht etwa auf die mosaische Schöpfungsgeschichte, um seine Borstellung als eine biblischchristliche zu rechtsertigen. Denn ich mußte ihn dann um solgende Beweisführung bitten. Es beliebe ihm, zu zeigen: 1) daß der mosaisch-judische Schöpfungsbegriff identisch sei mit dem christlichen; 2) daß die mosaische Schöpfungsgeschichte buchstäblich zu nehmen seit anfängt, da es doch heißt: "im Anfange schus Gott Grinmel und Erde;" 4) daß "himmel und Erde" so viel sagen will, als Welt in unserem Sinne und Erde; 5) daß überhaupt in der Genesis die Weltschung und nicht vielmehr die Weltsormation erzählt wird, da doch eigentlich von einer Schöpfung nicht geredet werden kann, wo dieser sogenannten Schöpfung ein chaotischer Beltzustand vorausgeht.

Bufag. Benn "die theistisch-driftliche Borftellung" fo mare, wie fie nicht ift, und ihr Sauptgewicht barauf legte, daß die Beltichöpfung ale ein zeitlicher und miraculöfer Act angesehen murde, welches philosophische Spftem widersprache dann vor Allem diefer fo gefagten Borftellung? Dffenbar dasjenige, welches den Ursprung der Welt für ein Ding an fich, und die Zeit nicht fur ein Ding an sich, fondern fur eine bloge Form ber menschlichen Unschauung erflart, welches auf ber einen Seite dabingeftellt fein lagt, ob es eine Schöpfung giebt oder nicht, auf ber andern Seite entbedt und ausgemacht haben will, daß Die Zeit aus der Berfaffung des menschlichen Beiftes entspringe. Benau fo benft die Rantische Philosophie, welche Berr Schenfel in einer "vor fieben Jahren veröffentlichten" Schrift fur ein "religionsentleertes Suften," jest bagegen, in dem fieben Jahre fpater geschriebenen Artifel ber Rirchenzeitung fur eine Philosophie von driftlicher Denfungsweise ausgegeben bat. 3ch habe mir



erlaubt, Diefen auffallenden Biberfpruch in den öffentlichen Urtheilen bes herrn Schenfel zu bemerten, und ich murbe auf Diefen Punft nicht mehr gurudfommen, wenn fich Berr Schentel in feiner Begenerklarung damit begnugt batte, daß fich jene Urtheile "um fieben Jahre" unterscheiben. 3ch wurde mir babei meinen Theil gedacht, aber nichts weiter barauf erwidert haben. Allein Berr Schenfel fucht noch eine andere, ben Biderfpruch felbst lofende Erflarung zu geben. Gie lautet: "Benn ich in jener Schrift fage, Rants Spftem fei von allem mabren religiöfen Inhalt entleert gemefen, fann benn nicht troß feines entleerten Spftems Die Perfon Rante ehrfurchtsvoll vor dem geheimnifvollen Jenseits Dagestanden baben?" Db ein folder Biderfpruch amischen Berson und Spftem möglich ift, laffe ich dabingestellt sein. Db fich ein Dritter erlauben barf, eine fo bedenfliche Trennung vorzunehmen und auf aut Glud zu behaupten. mochte ich bezweifeln, und noch mehr, daß auf Grund Diefer fo bedenflichen Trennung zwischen Sache und Person über benselben Buuft widersprechende Urtheile gefällt und veröffentlicht werden Aber ich muß bem Berrn Schenfel fagen, bag in Diefem Falle ihm feine eigenen Worte verbieten, Die Ausflucht ju ergreifen, die ju ergreifen ihn ein gewiffes Gefühl von Burde und wiffenschaftlicher Schicklichkeit follte verhindert haben. hat nämlich gesagt: "ber alte Rant, diefer gewaltige Denter, ftand ehrfurchtsvoll vor dem gebeimnigvollen Jenseits u. f. f. ba." "Der gewaltige Denfer" ift doch wohl ber Philosoph? Rant, der Philosoph, ist doch wohl der philosophirende Kant?

philosophirende Kant ist doch wohl die Kantische Philosophie? Ulso von der Person Kants sagt herr Schenkel in seinem Sage nur, daß sie alt war.

6.

Was nun die Kantische Philosophie betrifft, so bin ich der Ueberzeugung, daß hier dem Herrn Schenkel die Sache nicht weniger bekannt ist als die Person. Diese zu beweisende Erklärung bin ich ihm schuldig, weil er mir vorwirst, daß ich seine Ansichten über die Kantische Philosophie nicht hinlänglich kennen gelernt habe.

Beweis. In jener der theologischen Facultät von Seibelberg gewidmeten und "vor sieben Jahren veröffentlichten" Schrift sagt Herr Schenkel: "Kant war, wie wir wissen, auf das rein Menschliche zurückgegangen und hatte die Unerkennbarkeit Gottes als einen keines Beweises mehr bedürftigen Grundsatz ausgesprochen. Darum fanden wir auch sein Spstem von allem wahren religiösen Inhalte entleert." (S. 236, 37.) Hier sindet also herr Schenkel, die Kantische Philosophie entbehre des religiösen Inhaltes, weil sie die Unerkennbarkeit Gottes behaupte. Diesen Satz interpretirt er jest in folgender Weise: "Kants Spstem sei von allem wahren religiösen Inhalte entleert gewesen, weil es ein bloses Moral-Spstem war."

Doch ich erlaffe ihm diese Widersprüche, wenn nur herr Schenkel von dem Thatbestande der Kantischen Philosophie selbst nicht Dinge behauptet, die dem Geiste und Buchstaben dieses wichtigsten aller Spsteme vollkommen fremd sind.



Kant hatte wirflich "die Unerfennbarfeit Gottes burch ben menschlichen Berftand als einen feines Beweises mehr bedürftigen Grundsatz ausgesprochen?" Es handelt sich hier nicht um eine Rebenfrage, sondern um einen Hauptsatz, um einen leitenden Gesichtspunft der Philosophie, welche den Ursprung der unfrigen bilbet.

Bas bedeutet die Unerkennbarkeit Gottes durch den menschlichen Berstand? Daß von dem Besen Gottes eine Berstandswissenschaft nicht möglich ist, oder daß es keine rationale Theologie giebt. Und dieser Sat, daß es keine rationale Theologie giebt, dieser Sat gelte der Kantischen Philosophie als ein Grundsat, als ein solcher, der keines Beweises mehr bedürftig ist, und Kant selbst habe diesen Sat in dieser Beise ausgesprochen? Vielmehr verhält sich die Sache wie folgt:

- a. Die Unerkennbarkeit, welche in der Kantischen Philosophie von Gott gilt, eben dieselbe gilt von der Welt und der Seele. Dem Sahe, es giebt keine rationale Theologie, coordiniren sich die beiden anderen: es giebt eben so wenig eine rationale Psychologie, wie rationale Kosmologie. Diese Sähe subordiniren sich dem gemeinsamen Hauptsahe, zu dem sie sich verhalten, wie die Arten zur Gattung: es giebt überhaupt keine Wissenschaft vom Wesen der Dinge oder keine Metaphysik des Uebersinnlichen, weder als Theologie, noch als Kosmologie, noch als Psychologie.
- b. Diefer Sat mare in der Kantischen Philosophie Grundsat? Die fen Grundsat sollte die Kantische Philosophie hinstellen als feines Beweises weiter bedurftig? Wie denn? habe ich etwa einen

Sat nicht bewiesen, wenn ich bewiesen habe, daß von diesem Sate bas Gegentheil unmöglich ift?

Benn die Kantische Philosophie die Beweise fur bas Dafein Bottes miderlegt, fo batte fie damit nicht die Unmöglichkeit einer rationalen Theologie bemiefen? Gind benn Miberlegungen feine Beweise? Benn ich barthue, in welche Reblichluffe und Biderfpruche die Erfenntnig vom Befen ber Dinge gerath, ift nicht badurch die Unerfennbarfeit eben ber letten Grunde bewiesen? Um sie zu beweisen Diese Unerfennbarfeit bes gottlichen und menschlichen Befens, bat die Rantische Philosophie ihre icharffinnigften und ichwierigsten Deditationen aufgewendet, und fie batte fich gerade die Salfte von der Rritif der reinen Bernunft (die gesammte "transcendentale Dialeftit") ersparen fonnen, wenn fie jene Unerfennbarfeit hatte behaupten wollen "als einen feines Beweises mehr bedürftigen Grundfat." Ueberhaupt, man verzeihe mir Diefe Bemerkung, bat fich Die Rantische Philosophie ibre Grundfate nicht fo leicht werden laffen, und es ift dem Grunder der fritischen Philosophie schwieriger gewesen, die Grenze des Berftandes zu entdeden, ale es beutzutage manchem Andern wird, fich dieser Grenze zu freuen.

Ber behaupten fann, daß die Kantische Philosophie "die Unerkennbarkeit Gottes durch den menschlichen Verstand als einen feines Beweises mehr bedürftigen Grundsatz ausgesprochen habe," wer sagen kann, daß nach Kant, "Raum und Zeit zu den Deuksormen gehören und bloße Gedankenbilder seien," der ist unbekannt mit der Kritif der reinen Vernunft, also mit der

Kantischen Philosophie überhaupt, und ein Anderer als ich möge jest öffentlich-andsagen: "daß ein solcher Mann innig vertraut sei mit der Entwickelung der deutschen Philosophie."\*

7.

Eine Philosophie, die damit anfängt, die Bernunft zu verleugnen, ist vernunftlos. Ich habe gezeigt, daß unter diesem Sape unmöglich verstanden werden kann, was mein Ankläger wünscht: Religion, Theismus, Christenthum. Ich werde zeigen, daß unter diesem Sape allein verstanden werden kann, was ich erklärt habe: gewisse Materialisten, gewisse Sophisten, gewisse Rechtsphilosophen, welche dem Angenblick und, wie ich mir einbilde, nur dem Augenblick angehören.

Beweis. Herr Schenkel hat beliebt, diese von mir gegebene Erklarung als eine doppelfinnige Ausflucht zu bezeichnen, und es ist, wenn ich nicht irre, bei dieser Gelegenheit, daß er mich bald mit "dem modernen Binkelried," bald mit "dem Gotte Janus" zusammenstellt. — Zunächst muß ich ihn bitten, daß er den bezüglichen Sat liest, denn er legt mir bei dieser Gelegen-

\* "Bu ben Denkformen gehören wegen ber sinnlich=beschränkten Natur bes Menschen bie Begriffe von Raum und Zeit. Raum und Zeit sind nach Kant bloße Gedankenbilder." Schenkel, Die religiösen Zeitkampfe. S. 169, 170.

Nach Kant sind Raum und Zeit weber Dentformen noch Begriffe, sonbern reine Anschauungen a priori, b. h. bie ursprünglichen Acte bes auschauenben Geistes, also weber Gebanten noch Bilber, sonbern von beiben bas birecte Gegentheil.



heit Worte in den Mund, welche in meiner ganzen Schrift nicht vorkommen, und die an der bezeichneten Stelle, wenn man sie richtig würdigt, jedes Verstandes entbehren. Bo ich "Sophisten" sage, läßt mich mein Ankläger fortwährend "Socialisten" gesagt haben, und ich sehe daraus, daß er die gegen ihn gerichtete Schrift ebenso gewissenhaft gelesen hat, als mein von ihm angeklagtes Buch.

. a. Es ift moralisch unmöglich, bag ich ben bezüglichen Cak meiner Schrift doppelfinnig verftebe und nach Billfur erflare. Es ift unmöglich, wenn er eine "undeutliche oder deutliche" Reindfeligfeit gegen die driftliche Religionolehre enthielte, daß ich das Begentheil davon behaupten fonnte. Denn felbst wenn ich der Mann mare, der fich folde Auswege fucht, fo frunden fie mir in diesem Kalle nicht mehr frei, weil ich fürchten mußte, daß fo Biele, die mit bem Ginn meiner Gage befannt find, mir den Beg vertreten und eine Ausflucht verbieten murden, die ich mir vor ihren Augen felbst abgeschnitten habe. Bas ich in jenem Cage behauptet, ift von mir nicht blog gefdrieben, fondern vorher öffentlich gelehrt und erflart worden. fage, es ift moralisch unmöglich, baß ich im Angesichte meiner Schuler, Die meine Bortrage gebort, mein Buch gelefen haben und ohne 3meifel auch biefe Beilen lefen werden, meine ursprungliche Erflarung verlengne, ben erften, eingeborenen Ginn meiner Borte umwende und an mir felbst einen Biderspruch begebe, der mir fofort auf das Empfindlichste nachgewiesen werden fonnte. Meine Schuler miffen es febr gut, bag ich die oben bezeichneten

Richtungen an biefer Stelle, wie bei fo vielen andern Gelegenbeiten angegriffen und widerlegt habe, fie wiffen das ebenso gut, als herr Schenkel von Ginigen derfelben weiß, daß von mir Religion und Christenthum niemals befänupft worden find.

- b. Ich habe gezeigt, daß die Merkmale, welche ich in dem angeklagten Sate von einer gewissen Philosophie angegeben habe, auf die christliche Religionstehre in keiner Beise passen und daß mein Ankläger selbst genothigt ist, die christliche Religionslehre bis zur Unkenntlichkeit zu entstellen, um die bedenkliche Beziehung zu Stande zu bringen.
- c. Aber diese Merkmale passen vollkommen auf gewisse Materialisten, gewisse Sophisten, gewisse Rechtsphilosophen, von denen mein Ankläger auch nicht einen sernen Schimmer hat, wenn er statt Sophisten "Socialisten" liest und der Meinung ist, daß man, um jenen Richtungen entgegenzureden, "ein Vorfämpser des conservativen Ordnungsspstems zu sein nöthig habe." Ich bin überhaupt kein "Vorfämpser" und halte dasur, daß in einer Zeit, wo die einzelnen Kräste so wenig vermögen, keine geringe Citelkeit dazu gehört, um sich in irgend einer Sache als "Vorsechter" ansschreiben zu lassen.

Mein Ankläger weiß nicht, daß in einem gewissen Punkte die Philosophie der Zukunft, wie sie der Bater des neuern Materialismus verfaßt wünscht, übereinstimmt mit der Politif der Zukunft, wie sie ein berühmter Rechtsphilosoph eingeleitet, daß in eben demfelben Punkte die sogenannte Philosophie der Offenbarung übereinstimmt mit der Nicht-Philosophie gewisser

Cophiften, welche Berr Echentel, um ihn wenigstens geographisch zu orientiren, in "ber Metropole ber Biffenschaft" suchen moge. Er weiß nicht, daß dieser Bunft die Berfaffung und das Brincip der Biffenschaft betrifft, beren bisberiger Irrthum es gemefen fein foll, die Bahrheit auf logischem oder rationellem Bege ju fuchen, daß fur die Bufunft entweder die Bahrheit überhaupt und das mit ihr verbundene Streben des menschlichen Beiftes oder wenigstens beren rationelle Erfenntnig aufgegeben werden muffe. Gegen biefe Renerer, welche ben Menfchen in eine begrifflose Creatur vermandeln mochten, murde geredet, wenn ich von einer Philosophie sprach, die damit aufange, die Bernunft zu verlengnen. Benn ich aus einer jener Schriften, welche babei meinem Gedachtniffe gegenwartig maren, etwa einen Cats mortlich angeführt hatte, wie folgenden: "der Mensch folle nicht benten, fondern die Dinge gedanfenlos anftieren," wurde mein Unfläger noch langer erstaunt und entruftet fein, daß ich von einer folden Philosophie gesagt habe: "rechnen wir fie dabin, wohin fie nach ihrer eigenen Borftellung gebort, unter die vernunftlofen Befchöpfe ??

8.

Ich habe nicht gesagt, jede nicht pantheistische Philosophie sei vernunftlos. Ich fann einen folchen Sag weder gesagt noch gedacht haben. Mein Aufläger, indem er diese Wendung gegen mich wiederholt, beruft sich auf einen andern meiner Sage, woraus die bezeichnete Bendung folgen solle, in Bahrheit aber

nicht folgt, d. h. mein Ankläger begeht an diefer Stelle einen augenscheinlichen Fehlschuß oder ein logisches Falsum, deffen moralische Beschaffenheit ich nicht weiter verfolge.

Beweis. Er beruft sich nemlich auf folgenden Satz meiner Schrift: "Mithin ift jede Philosophie, wenn sie sich selbst treu bleibt, nothwendig Pantheismus." Und er fährt so fort: "im Zusammenhange mit dieser Stelle wird in derselben Satzsolge jede nicht-pantheistische Philosophie unter die vernunftlosen Geschöpfe gezählt."

- a. Zunächst bitte ich ihn zu bemerken, daß sich die beiden Sätze nicht in derfelben Satzsolge befinden, und daß ich den zweiten nirgends gesagt habe. Er selbst, indem er die bezüglichen Stellen anführt, muß den ersten Satz von dem solgenden durch ein Punktum unterscheiden. Diese unmittelbar daraussolgende Erklärung lautet: "Eine Philosophie, welche aushört zu begreisen, hört auf Philosophie zu sein, und eine Philosophie, welche damit aufängt, nicht begreisen zu wollen, also die menschliche Bernunft verleugnet, ist vernunftlos."
- b. Ich habe mich deutlich erklart, welche Richtungen unter der zulest bezeichneten Philosophie allein verstanden werden können. Soll ich ihm ebenso deutlich sagen, welche Richtungen gemeint sind unter einer Philosophie, welche aufhöre, zu begreifen? Ich verstehe darunter Richtungen, wie im Alterthum die Platonische, in der neuen Zeit die Cartesianische, in der neuesten Zeit die Kantische.

Ift es nicht mahr, daß diese Philosophieen an einen Bunft

gelangen, wo sie aushören, Philosophie oder rationelle Erkenntniß zu sein? Liegt dieser Punkt nicht da, wo bei Plato der Mythus, bei Cartesius die dritte Substanz, bei Kant das Ding an sich ansängt? Darf man darum sagen, daß diese Systeme die Bernunst verlengnen? Berlengnen sie die Bernunst, wenn sie nicht im Stande sind, sie zu erschöpsen? Ist der Widerspruch, den diese Systeme begeben, ein vorausgesaßtes Princip oder nicht vielmehr eine zu lösende Ausgabe? Diese Ausgabe, ist sie nicht jedesmal von den solgenden Systemen wirklich gelöst worden? Ist nicht der platonischen Philosophie die aristotelische, der cartesianischen der Spinozismus, der kantischen die Wissenschaftslehre auf dem Juße gesolgt?

Ich sollte noch von jeder nicht-pantheistischen Philosophie erklärt haben, daß sie vernunftlos sei, und deshalb, weil ich gesagt, daß jede Philosophie Pantheismus sei, wenn sie sich selbst treu bleibe? Wenn sich die Philosophie nicht treu bleibt, was heißt das? Sie begeht einen Irrthum, den sie lieber nicht begehen möchte. Was ist Irrthum? Theilweiser Mangel der Vernunft. Was ist vernunftlos? Gänzlicher Mangel der Vernunft oder deren vollsommener Widerspruch mit sich selbst. Also ich müßte den Theil gleichsehen dem Ganzen, wenn ich von einer Philosophie, welche irgendwo zu begreisen aushört, sagen wollte, sie sei vernunftlos.

Mein Ankläger will mich zu folgendem Schluffe zwingen: "Die Philosophie ist ihrem Begriffe nach nothwendig Pantheismus. Also ist eine nicht-pantheistische Philosophie nothwendig

vernunftlos." So mußte das Dilemma gelten, welches meinem Ankläger bei diesem Fehlschusse vielleicht vorgeschwebt hat: entweder das eine oder das andere! So ware der dritte Fall unmöglich, daß die Philosophie, was sie in diesem Systeme nicht ist, in dem solgenden werden kann, werden muß: ein Fall, welchen die Geschichte der Philosophie bestätigt, wenn sie Plato durch Aristoteles, Cartesius durch Spinoza, Kant durch Fichte, Fichte durch Schelling ablöst. So mußte ich wirklich die Plato, Cartesius, Kant unter dieselbe Kategorie mit jenen Neuerern gezählt, ich mußte diese unmögliche Absurdität begangen haben in einer Schrift, welche Kant sur den größten aller Philosophen erklärt?

c. Ich behanpte, daß jede nicht-pantheistische Philosophie etwas Irrationales und darum einen Widerspruch in sich schließe. Dieser Sat ließe sich widerlegen, wenn man beweisen wollte, daß Rationalismus und Pantheismus nicht identische Begriffe seien, denn das Gewicht meiner Worte ruht auf der Bedeutung des Rationalismus, nicht auf dem Worte Pantheismus. Man führe mir diesen Beweis, und ich widerruse meinen Irrthum.

Aber niemals gebe ich zu, daß die Religion bei diefer Frage betheiligt sei, daß die Religion durch die eine Behauptung gefährdet, durch die andere gerettet werde. Niemals! Denn die Religion hat kein Interesse dabei, daß die Philosophie irgendwo aushöre, und es ist eine längst überlebte und in diesem Punkte wenig scharfsinnige Aufklärung, welcher mein Gegner nachredet, wenn er der Meinung ist, die Religion fange da an, wo

die Philosophie ende. Diese Meinung widerspricht ber Religion nicht weniger ale ber Philosophie.

Sie widerspricht der Religion. Denn jener Meinung zusolge müßte man mit demselben Rechte sagen dursen: wo die Religion aufhöre, beginne die Philosophie; ein Sat, der bei der Aufklärung auch wirklich gegolten hat und nothwendigerweise gelten mußte. Wird man es zugeben wollen, daß die Religion irgendwo aufhöre? Oder daß sie einen Schiffbruch des menschlichen Geistes abwarten muffe, um zu beginnen? Wenigstens in diesem Punkte, der zwischen Religion und Philosophie einen so bedenklichen Terminus sestsetzt, wenigstens hier sollte mein Ankläger nicht mit einem Condillac übereinstimmen.

Und ebenso widerspricht jene Meinung der Philosophie. Denn wo die Philosophie aushört, da hat niemals die Religion, sondern immer eine andere Philosophie angefangen, und jenen legten Terminus, wo die Philosophie für ewig zu Grunde gehen soll, hat bis jest weder das menschliche Bedürsniß noch die menschliche Erfahrung schon erreicht.

Also der Sab, daß jede nicht-pantheistische Philosophie vernunftlos sei, ist im Munde meines Anklägers ein unbegreiflicher Fehlschuß, in dem meinigen eine Unmöglichkeit und was die Religion betrifft, ein Adiaphoron (d. h. eine vollfommen gleichgiltige Sache).

9.

Die Stelle aber, auf die fich mein Anklager beruft, um jenen Fehlschuß gn begeben, habe ich nicht "weggelaffen," als

ich mich gegen die Anklage vertheidigte, und mein Ankläger hatte feinen Grund, mir bei diefer Gelegenheit den Borwurf der "Falfchung" zurudzugeben.

Beweis. Die Stelle, die ich weggelaffen haben foll, um mich ihrer Verantwortung zu entziehen, lautet: "Mithin ist jede Philosophie, wenn sie sich selbst treu bleibt, nothwendig Pantheismus."

Wenn ich dafür sage: "jede oder alle Philosophie ist Pantheismus," so habe ich an dem wörtlichen Sinn des obigen Sages nichts und nur an ihrer buchstählichen Berfassung etwas geändert. Nemlich was? Ich habe die Bedingung weggelassen, unter welcher von jeder Philosophie das angeklagte Prädicat gilt. Was ich zuerst nur bedingt anssage, habe ich das anderemal unbedingt behauptet, was in jener Form hypothetisch ausgesprochen ist, gilt in dieser apodiktisch, oder um nach den Ausdrücken meines Anklägers zu reden, die zweite Form ist "schrosser und absprechender" als die erste.

Run ift von mir die obige Stelle so wenig "weggelassen" worden, daß ich sie vielmehr in der "schrofferen" Form eingeführt habe, so oft von dem Anklagesage die Rede ift. (Bgl. m. Schrift gegen die Ankl. des Hrn. Sch., S. 26, 51.)

Sie bildet ben ersten Theil der gegen mich gerichteten Unflage, den ich so überschrieben: "ich soll alle Philosophie für Pantheismus erflart haben." Darauf führe ich die Stelle meines Buches an, welche zu jenem Hauptsage die Ausführung bildet, und erspare mir den Schlußsag, weil er in der schwächern und

bedingten Form den Sauptfat wiederholt. Es ware mir nicht erlaubt, einen Sat, den ich an den Anfang der Stelle gesett habe, am Ende derfelben wegzulassen? Eine folche Beglassung, weil sie überfluffigste Tautologie nicht ift, ware Falschung?

Ich habe die Anklage des herrn Schenkel in zwei Theile gebracht. Der erste heißt: "alle Philosophie wird für Pantheismus erklärt." Der andere: "alle nichtpantheissische Philosophie wird als vernunftlos bezeichnet und darum verhöhnt." Diesen zweiten Theil habe ich Punkt für Punkt widerlegt und im Rückblick auf diese Beweissährung wiederhole ich, daß er eine durchgängig falsche Anklage enthält. Was aber den ersten Anklagesah betrifft, so habe ich die Thatsache desselben nirgends in Abrede gestellt, und was ich zur Vertheidigung und Erklärung dieser Thatsache gesagt habe, werde ich sogleich wiederholen. Ich habe den bezüglichen Sah weder "weggelassen" noch geleugnet, und wenn mir herr Schenkel beides vorwirft, so muß er die gegen ihn gerichtete Schrift in einem Instande so geringer Sammlung gelesen haben, daß ich mir daraus allein die Beschuldigungen und Ausdrücke seiner Gegenschrift erklären kann.

Hidger das "si sesicti nega" auf mich anwendet. In dem Artikel der Kirchenzeitung wurde mir der Sat schuld gegeben: Gott sei eine bloße Ordnung der Dinge. Darauf entgegnete ich: "Das ist nicht wahr! Rirgends habe ich gesagt, Gott sei eine bloße Ordnung der Dinge, sondern eine ewige. " Zetzt werde ich dafür von Herrn Schenkel mit solgender Anmerkung "abge-



fertigt: ""Herr Fischer leugnet, daß er Gott eine Ordnung der Dinge genannt habe." Natürlich: "si sesieti nega!" Ist das recht? Ist das billig, daß herr Schenkel das einzige Wort, wogegen ich mich gewehrt habe, wegläßt, das einzige Wort, welches jenem Saße einen bedenklichen Sinn mittheilt, nemlich das Attribut: "bloße?" Was wurde er sagen, wenn ein Anderer so gegen ihn manipulirte?

Es ist bemerkenswerth, welche unfägliche Mittel gegen mich aufgeboten werden, um meinen Borten einen bedenklichen Charafter einzuflößen.

Wenn ich sage: Gott bilde eine ewige Ordnung ober einen ewigen Zusammenhang der Dinge, so beleuchtet mein Ankläger mit hilfe des Typographen allein das Bort: Dinge, und läßt mich sagen: "Gott bilde eine Ordnung der Dinge," als ob dieses lette Bort nicht einen allumsassenden Sinn hätte und etwa nur von irdischen Erscheinungen könnte gebraucht werden. Redet die Theologie nicht von himmlischen Dingen, von den letzen Dingen? Bedeuten die einen nicht das Jenseits, die anderen das zukünstige Leben? Wenn nun Jemand, der ich gewiß nicht bin, der Theologie solgenden Vorwurf machen wollte: "sie redet von himmlischen Dingen, von den letzen Dingen, also das Jenseits und das ewige Leben besteht dem Theologen in Dingen!" — Was würde herr Schenkel diesem Jemand entgegnen, der mit solchen Mitteln die Dogmatif bekämpst?

Bo alfo bleiben die Falfdungen, welche Berr Schenkel

mir Schuld giebt? Und warum fagt er, daß ich ihm den Borwurf einer falschen Anklage "mit affectirt moralischer Salbung" gemacht habe? Der gönne mir hier das leise Lächeln, das ich mit Mühe unterdrücke, indem ich aus seinem Munde, nemlich aus dem Munde des herrn Schenkel, den Borwurf der "Salbung" empfange, die in dem meinigen, ich fühle es wohl, sehr "affectirt" erscheinen mußte! —

#### VII.

Also den Sat, welcher die Philosophie für Pantheismus erflärt, habe ich weder weggelassen, noch zu leugnen jemals die Miene gemacht. Ich bejahe den Sat und verneine nur die Anklage, welche Herr Schenkel darauf gründet. Ich sage nicht, die Anklage ist salsch in der Thatsache, die sie behauptet Dieß gilt nur von ihrem anderen Theile), sondern sie ist salsch in der Crklärung, die sie von dieser Thatsache giebt. Diese Erklärung ist falsch aus doppelten Gründen, denn einmal widerspricht und ignorirt sie die von mir gegebene Erklärung meines Sates, den authentisch zu interpretiren ich allein das Recht habe, und dann widerspricht der Ankläger in seiner Erklärung sich selbst. Er widerspricht sich selbst, weil er als mein Ankläger dem Pantheismus der Philosophie Borwürse macht, von denen er selbst als theologischer Schriftseller und öffentlicher Lehrer den Pantheismus freigesprochen hat.

Sier folgt die Eviction. Meine auf den Pantheismus bezüglichen Cabe hat herr Schenkel in einer Beise gedentet, welche die meinige nicht ist, die ich ihm aber einräume, weil ich in diesem einen Punkte wenigstens die Möglichkeit einer solchen Dentung begreise. Er selbst gesteht zu, jene Stelle so gedeutet zu haben: "daß die Welt nicht durch einen freien Billensact des persönlichen Gottes erschaffen und erhalten werde, sondern sich aus sich selbst mit Nothwendigkeit herauswirke."

Genan mit tenselben Worten hat herr Schenkel in Borlesungen, die er dem Druck übergeben und der theologischen Facultät von heidelberg gewidmet hat, die Lehre Schellings charafterisit, welche Lehre nach ihm "Die modern-pantheistische Weltansicht" bezeichnet. (rel. Zeitf. S. 245.)

Dieselbe Lehre verdient dasselbe Urtheil, und so verschieden die Talente sein mögen, so sind die Bernunftlehren und deren Berhaltniß zur Religion immer unabhängig von der natürlichen Berschiedenheit der Judividuen. Sierüber anders zu denken, ware zum Mindesten gesagt sehr unchristlich.

Von dieser so charafterisitten Lehre Schellings erklärt mein Ankläger in jener "vor sieben Jahren veröffentlichten" Schrist:
1) "daß sie kein roher, materialistischer Pantheismus sei, 2) daß sie Gott wieder als einen lebendigen erkannte, 3) daß troß ihres pantheistischen Charafters die Lehre Schellings unter allen Systemen die meisten Anknupsungspunfte an das Christenthum habe."

Durfte Berr Schenfel von meiner Lebre, Die er ebenfo

deutet, mie er diejenige Schellings charafterifirt, durste er von dieser Lehre in allen drei Punkten das Gegentheil behaupten und zwar in den schlimmsten und verdammlichsten Ausdrücken? Nachdem er es gethan hat, durste ich sagen, daß herr Schenkel nicht meine Lehre verfolgen konnte, sondern nur meine Person versolgen wollte? Ich will doch hören, was auf diesen so begründeten Borwurf mein Ankläger erwiedern kann.

Er fann sagen: "ich habe jene Schrift vor sieben Jahren geschrieben; seitdem haben sich die Zeiten und mit ihnen meine Ansichten über die Philosophie geandert, ich wurde jetzt keinen Anstand nehmen, mit aller Achtung vor dem Talente Schelling's, die Lehre dieses Mannes für ebenso verderblich und gefährlich zu halten, als die Lehre dessen, den ich so eben angeflagt habe." Wenn Herr Schenkel diese Erklärung wirklich gegeben und nicht bloß angedeutet hätte, indem er die bezeichnete Schrift "eine vor sieben Jahren veröffentlichte" nennt, so würde er jenen Widerspruch begangen haben, den er mir um jeden Preis Schuld geben möchte, und ich würde ihn ersuchen, selbst in den Spiegel zu sehen, den er mir vorhält, und worin ich ein fremdes Gesicht erblicke.

Indessen herr Schenkel giebt eine andere auf die Sache selbst bezügliche Erklärung, die ihm besser gefallen und mahrscheinlich eine geringere Ueberwindung gekostet hat, als wenn er sich dem Widerspruche Preis gegeben hätte. Diese Erklärung heißt: "Hat denn der scharssichtige Dialektiker, der an unserer Universität mit so viel Ersolg junghegelsche Logik gelehrt hat,



nicht einmal so viel eingesehen, daß wenn ich sage: "ein System habe Anknupfungspunkte an das Christenthum trop seines pantheistischen Charafters, diese Anknupfungspunkte eben in den nicht-pantheistischen Elementen desselben zu suchen sein muffen. Und wo hat denn Schelling je die Welt, den immanenten Jusanmenhang der Dinge Gott genannt?"

Rein! Diefer "scharfsichtige Dialektiker" hat das nicht eingesehen und hier sind seine Grunde, warum er es auch jest nicht einsehen kann.

1.

Horten, da diese Worte zu vertheidigen er den Versuch macht. Er hat nicht gesagt: "trop seines pantheistischen Charafters habe das System Schellings Anknüpfungspunkte an das Christenthum." Sondern er hat gesagt: "Trop seines pantheistischen Charafters giebt es kein philosophisches System, das so viel Anknüpfungspunkte an das Christenthum habe, als dasjenige Schellings." Das heißt: unter allen philosophischen Systemen hat Schellings Lehre mit dem Christenthum die meiste Berwandtschast. Das heißt: das System Schellings ift dem Christenthume verwandter als alle Systeme, auch die theistischen, die vor ihm dagewesen sind.

2.

Doch ich erlaffe ihm diefen Borzug, welchen herr Schenkel, was die Verwandtschaft mit dem Christenthum betrifft, der Lehre Schellings vor allen übrigen Philosophieen ertheilt. Er moge, da

biland

ibm fo beffer icheint, bei ben "Unfunpfungepunften" Die superlative Bezeichnung weglaffen. Go beftreite ich ibm bas Recht. feinen Cat ungrammatifd und unlogifd zu erflären. habe nur gejagt: "trop feines pantheiftischen Charafters habe das Spftem Schellings Anknüpfungspunfte an bas Chriftentbum." Damit will er gefagt haben: "bag diefe Unfnupfungepunfte eben in ben nicht pantheistischen Elementen Diefes Spftems gesucht merden muffen."

Diese Erklärung hat weder eine grammatische noch logische Möglichfeit, und wie bedenflich ungereimt fie ift, will ich fogleich an einem ichlagenden Beispiele beweisen. Benn Luther fagt: "Trop ber Befahren, die von allen Seiten auf mich lauern. werde ich bingeben und vor Kaiser und Reich die Reformation vertheidigen!" fo bin ich einfältig genug, an die Rubnheit des Mannes zu glauben. Ueber ben icharffichtigen Dialeftifer, bem die "junghegeliche Logif" Ropf und Gemuth verdorben bat! Er bildet fich wirklich ein, Luther wolle den Gefahren Trop bieten, und die Befahren hindern ihn nicht, den heldenmuthigen Beift, feine große Miffion zu erfullen. Er hat ja gefagt: "trop ber Befahren werde er thun, mas die bochfte ber Pflichten ibm gebietet." Damit will er ja gefagt haben: "ich werde nach Borms geben, weil im Grunde die Sache nicht gefährlich, fondern febr ungefährlich ift!" Luther! fühner Mann! Ginen weiß ich unter den heutigen "Borfechtern" des Protestantismus, Ginen, dem ich den großen Proceg beiner Bertheidigung nie anvertrauen möchte!

Bier ift in regelrechter Form die grammatische Rote: das

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Börtchen trop oder ungeachtet bedeutet allemal, daß etwas kein hinderniß ist. Wenn es heißt: trop seines pantheistischen Charasters habe ein System Anknüpsungspunkte mit dem Christenthum, so kann damit nur gesagt sein, daß der pantheistische Charaster die Philosophie nicht hindere, mit dem Christenthum übereinzustimmen. Mehr habe ich in dem Saze des herrn Schenkel nicht gelesen, mehr kann und will ich selbst nicht behanpten, denn ich weiß wohl, daß es die Philosophie nicht ist, welche das religiöse Leben macht, und daß von einer Ansicht des speculirenden Verstandes niemals der religiöse Charaster des Individuums in direkter Weise abhängt.

"Trop des Pantheismus" bedeutet nicht "wegen des Pantheismus." Aber noch weniger bedeutet es nach der Erflärungsweise des Herrn Schenkel "wegen des Nicht-Pantheismus." Wenn ich trop der Gefahren handle, so bin ich nicht der Toll- breifte, der um der Gefahr willen handelt, aber noch weniger der Feigling, der die Gefahr fürchtet.

3.

Doch es sei! Ich erlasse dem Herrn Schenkel nicht blob "die meisten" Anknüpfungspunkte, welche seiner Erklärung nach die Philosophie Schellings mit dem Christenthum hatte. Ich erlasse sie ihm, da er sie jest wegläßt. Ich erlasse ihm auch das Wörtchen "trop," da er dessen Bedeutung entweder verkennt oder verleugnet.

Er will gesagt haben, daß jene Anknupfungspunkte in den nicht-pantheistischen Clementen ber Schellingichen Philosophie

gefucht werden muffen Er babe es gefagt, und geftatte mir nur die fo bescheidene als natürliche Frage: wo find in der Philogophie Schellings Die nicht-pantheistischen Clemente? 3ch bitte ibn um diese Erklärung und rufe mir gurud, mas Berr Schenkel über den Gottesbegriff Schellings ansgemacht haben will. Remlich bevor er in Diefem Systeme Die meisten Anfnupfungspuntte an bas Chriftenthum entdedte, gab Berr Schenfel unmittelbar vorber folgende Erflarung: "Schelling erfannte Bott als burch und burch inweltlich und bediente fich barum gur Bezeichnung des göttlichen Befens des Ansdrucks "2Beltgeift." Schelling erfannte Gott wieder ale einen lebendigen, ber eine Beschichte hat und Mensch wird. Trop feines pantheistischen Charafters giebt es aus diefem Grunde fein philosophisches . Spftem, welches fo viele Anknupfungspunfte an das Chriftenthum hat, als dasjenige Schellings." (S. 247.)

Wenn also, wie Gerr Schenkel behanptet, Gott als durch und durch inweltlich von Schelling anerkannt wird, so heißt das so viel als die Philosophie Schellings ift durch und durch pantheistisch, so ist dieser zweite Sat doch offenbar die genanste Tautologie des ersten, so kann herr Schenkel, nachdem er den ersten behanptet hat, unmöglich der Mann sein, welcher den zweiten leugnet. Also wo sind in dieser durch und durch pantheistischen Philosophie die nicht-pantheistischen Elemente, auf die mich jest herr Schenkel mit so vielen handgreislichen Worten verweist? Wo sind sie?

3ch fuble, daß herr Schenkel auf Diese meine Frage

verstummen muß, und, um nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, will ich sogleich auf seine Frage antworten. Er fragt mich: "Bo hat denn Schelling je die Belt, den immanenten Zusammenhang der Dinge, Gott genannt?"

Am besten antworte Schelling selbst und zwar mit den ersten Sägen, welche die "Darstellung seines Systems der Philosophie" einführen, eine Schrift, die man gelesen haben sollte, bevor man sich über die Philosophie Schellings ein öffentliches Urtheil herausnimmt.

Der erste Sat heißt: "Ich nenne Bernunft die absolute Bernunft (d. h. die göttliche). Der Standpunkt der Philosophie ist der Standpunkt der Bernunft, ihre Erkenntniß ist eine Erkenntniß der Dinge, wie sie an sich, d. h. wie sie in der Bernunft sind."

Der zweite Cat heißt: "Außer der Bernunft ift Richts und in ihr ist Alles."

Also Schelling erklart in der Form von mathematischen Lehrsägen, die unter allen Redeweisen die am meisten apodistische oder um mit herrn Schenkel zu reden, die am meisten "absprechende" ist, er erklart: "das Göttliche ist die Bernunft, und die Bernunft ist die innere Ordnung der Dinge."

Beiter heißt es von der Vernunft, die als die absolute Einheit oder Identität bezeichnet wird: "denn sie ist Alles, was ift, selbst, oder sie kann von Allem, was ist, nicht getrenut gedacht werden. Sie ist also nur als Alles d. h. sie ist absolute Totalität.

Bu biesem setten Sate giebt Schelling die einfache und furze Erklärung, die sogar das Bort enthält, wonach sich mein Ankläger in seiner Schrift erkundigt: "Die absolute Tota-lität nenne ich Universum."

Sind diese Sate nicht sehr "durr" und sehr deutlich? Sind sie nicht sehr apodiftisch und sehr "absprechend?" Soll ich hinzufügen, daß Schelling noch ein Jungling war, als er diese schrossen Sate schrieb und veröffentlichte? Der findet mein Ankläger, der sich so viel mit der Empfindungsweise zu thun macht, womit ich meine Sate geschrieben haben könnte, findet er in den obigen Erklärungen Schellings mehr "problematische Form, mehr bescheidene Zurückhaltung, mehr rücksichtsvolle Vorsicht?"

Dieser Schelling ist es, von dem mein Unkläger öffentlich gelehrt hat, daß er unter allen Philosophen die meisten Unknupfungspunkte an das Christenthum habe troß seines durch und durch pantheistischen Systems. Mit dieser Erklärung will herr Schenkel jest gesagt haben: daß die Lehre Schellings Unknupfungspunkte an das Christenthum habe wegen ihrer nicht-pantheistischen Elemente.

Mir aber wirft er vor: "daß ich mich moralisch tief emport und schwer verlegt austelle über ben gewissenlosen herrn Schenkel, daß er nicht auch die Balancirstange von Ja zu Nein und von Nein zu Ja so geschickt schwingen, wenden und drehen kann,

<sup>\*</sup> Schelling, Zeitschrift für speculative Physit. II. Band, 2. Deft. 8 1, 2, 26. (1800.)

und nicht auch mit so charaftervoller Gefinnungstüchtigfeit und Neberzeugungstreue die autonome Belt in die freie Schöpfung des ewigen Geiftes, der ewigen Perfonlichkeit Gottes vermandelt bat."

4.

So fehre ich hier zu dem Punkte zurud, von dem diese Untersuchung ausging, denn ich stehe jest unmittelbar dem Widerspruche gegenüber, den ich hinsichtlich meiner Lehren begangen haben soll, den mein Ankläger zuerst zwar völlig geleugnet, jest aber für gut gefunden hat, in einer Beise zu entdeden, welche ihm selbst zur Erklärung jenes Widerspruchs nur die schimpslichste Form übrig gelassen hat.

Aber bevor ich den Widerspruch selbst untersuche, muß ich meinem Ankläger ernstlich bemerken, daß er alle Pflichten versännt hat, welche einem gerechten und billigen Manne in solchen Fällen obliegen.

Ich foll, was den Gottesbegriff betrifft, Widersprechendes behauptet und Urtheile ausgefagt haben, die sich wie Ja und Nein zu einander verhalten.

So mußten zuerst diese Aussagen wörtlich vernommen und mit der größten Genauigkeit gleichsam confrontirt werden, damit die Thatsache sestsche, auf welche die Auslage gegründet sein will. In diesem Punkte hat mein Ankläger zum mindesten sehr ungenau gehandelt, denn er selbst macht sich die Saße, die einander wie Ja und Nein gegenüberstehen. Es sind seine Worte, die er confrontirt, nicht die meinigen.

Sodann mußte untersucht und bewiesen werden, ob in den constatirten Aussagen wirklich ein Biderspruch stattfinde oder nicht, denn eine Anklage darf niemals ein affertorisches, sondern immer nur ein begründetes Urtheil sein. Diesen Beweis zu führen hat mein Ankläger auch nicht von serne versucht: es war ihm genug, den Biderspruch zu behaupten und zwar in einer selbstgemachten Formel.

Ungenommen endlich, der in Frage stehende Widerspruch wäre außer Zweisel gesett, so war es eben so unzweiselhaft, daß dieser Widerspruch in Begriffen bestehe, worin solche Widersprüche nicht zum erstenmale begangen, so war doch die einsachste und natürlichste Ausfunft, daß man für den außer Zweisel gesetzten Widerspruch, der nur Verstandesbegriffe betrifft, auch nur meinen Verstand verantwortlich gemacht hätte, so war doch die äußerste und unnatürlichste Erstärung diesenige, welche zu geben dem Herrn Schenkel beliebt hat, wonach der Grund jenes Widerspruchs in einem verdorbenen Charafter gesucht und augenblicklich gefunden wird.

So verhalt sich diese neue Anklage nach ihrer formellen Beschaffenheit. Meine Urtheile werden nicht wörtlich wiedergegeben; der Widerspruch, der darin stattsinden soll, wird weder untersucht noch bewiesen, sondern nur behauptet; dieser angenommene und nicht bewiesene Widerspruch wird nicht für einen Irrthum, sondern für eine Niederträchtigkeit erklärt und als solche behandelt.

Bas foll ich barauf erwidern? Bas eine fo formirte



Anklage gegen ihren Urheber beweist: daß er nicht die Pflichten eines Anklägers, sondern nur deffen Runfte auf eine unverantwortliche Weise gegen mich ausübt.

3ch untersuche den Inhalt ber neuen Anklage.

### VIII.

Es ist nicht mahr, daß die bezüglichen Sabe einander gegenüberstehen wie Ja und Nein. Wenn nemlich in dem ersten Sabe behauptet wird, die Welt ist autonom, so wird in dem zweiten nicht gesagt: "die Welt ist nicht autonom, sie regiert sich nicht selbst, sie ist eine Creatur, der persönliche Gott hat sie in der Zeit geschaffen." So läßt mich mein Ankläger reden, so rede ich nicht selbst und nirgends habe ich so geredet.

Es ist mahr, daß ich in dem ersten Theile meines Werks erklärt habe, die autonome Welt bilde Object und Problem der Philosophie, und Gott könne nur begriffen werden als ewige Weltordnung. Es ist wahr, daß ich in dem zweiten Theile jener Schrift die nähere Erklärung gegeben habe: die ewige Weltordnung sei eine Formel von sehr verschiedenen Werthen, jenes System denke sich den ewigen Zusammenhang der Dinge als eine natürliche, dieses als eine moralische Weltordnung; und ich süge als ein historisches Datum hinzu, daß von gewissen Systemen pantheistischer d. h. rein rationellen Charakters die Weltonen

ordnung gedacht werde als die freie Schöpfung eines ewigen und perfönlichen Geistes. Endlich ist es wahr, daß ich in der gegen Herrn Schenkel gerichteten Schrift über den letzten Punkt meine eigene Ausicht in folgender Weise anticipire: "der Begriff des autonomen und absoluten Weltgesetzes schließe den Schöpfungsbegriff nicht aus, am wenigsten in meinem Verstande, der ich jenes Gesetzbegriffen wissen will als den göttlichen Schöpfergeist."

Der Biderfpruch alfo, den mir mein Ankläger schuld giebt, findet statt zwischen dem Begriffe der autonomen Belt und dem Begriffe der Schöpfung, zwischen dem absoluten Beltgeset und dem göttlichen Schöpfergeist: Begriffe, von denen ich behaupte, daß sie einander gleich gesett werden können gleich gesett worden find, gleich gesett werden muffen.

Ich füge hinzu, wenn zwischen den ausgestellten Begriffen in der That ein unauflöslicher Widerspruch existirte, so bin ich weder der Erste noch der Einzige, der diesen Widerspruch begangen hat, so theile ich denselben mit so vielen durch ihre geschichtliche Bedeutung bereits bestätigten Denkern, deren öffentliche Stellung und moralischer Charafter darum nicht angetastet worden, so hätte mein Ankläger seiner Stellung würdiger, d. h. nicht bloß als ein billiger, sondern auch als ein unterrichteter Mann gehandelt, wenn er bei dieser Gelegenheit gegen eine Richtung der Wissenschaft und nicht gegen den Charafter eines Individuums geredet hätte.

Der Vorwurf, Bidersprechendes behauptet zu haben, verdient eine erufthafte und eindringende Biderlegung. Ich gebe biefe



Biderlegung, indem ich die bezüglichen Gape Punft fur Punft more geometrico beweise.

1.

Das Object der Philosophie ift die autonome Belt oder der immanente Zusammenhang der Dinge.

Beweis. Es giebt keine Philosophie ohne Erkenntniß. Es giebt keine Erkenntniß ohne eine gesemäßige Berknüpfung der Dinge. Die Dinge können nicht gesemmäßig verknüpft werden, wenn sie nicht nach Gesehen geordnet sind. Diese Gesehe sind nur dann erkennbar, wenn sie in der Natur der Dinge selbst liegen. Den gesehmäßigen Zusammenhang der Dinge nenne ich Welt. Eine Welt, die nach eigener oder innerer Gesehmäßigkeit geordnet ist, nenne ich autonome Welt. Nun ist allein die innere Gesehmäßigkeit erkennbar. Also ist die autonome Welt oder der immanente Zusammenhang der Dinge das Object der Philosophie.

Bufas. Autonome Welt bedeutet nicht eine bestimmte Welt, sondern die Ordnung aller Wesen oder das Universum als ein System nothwendiger Gesetze. Nothwendige Gesetze sind diejenigen, die nicht äußerlich gegeben, sondern innerlich begründet sind. Neußerlich gegebene Gesetze sind wandelbar. Junerlich begründete sind ewig. Darum bedeutet autonome Welt so viel als System ewiger Gesetze.

2.

Die Philosophie fann Gott nur begreifen als Ordnung oder Bufammenhang oder Einheit. Der Begriff



Gottes bedeutet allemal die göttliche oder ewige Ordnung, die, wie sich von felbst versteht, die allumfassende ist.

Beweis. Entweder ist Gott fein Object der Philosophie, oder er will von ihr erfannt oder begriffen werden. Der erste Fall ist unmöglich, weil er sowohl dem Wesen als der Geschichte der Philosophie widerspricht.

Also man setze den zweiten Fall: daß Gott begriffen oder gedacht werden könne. So wird von dem Begriffe Gottes gelten müssen, was ohne Ausnahme von jedem Begriffe gilt. Jeder Begriff ist Ordnung, denn er vereinigt Lieles in sich und bezeichnet darum Zusammenhang oder Einheit. Ein bestimmter Begriff drückt eine bestimmte Ordnung aus, d. h. den Zusammenhang oder die Einheit bestimmter Besen, wie z. B. der Begriff der Pflanze, des Menschen u. s. f. Der absolute Begriff, weil er der allumsassende ist, vereinigt (nicht Vieles, sondern) Alles in sich, und bezeichnet darum die absolute oder göttliche Ordnung.

Ich sage: Gott ist Ordnung und naher absolute oder ewige Ordnung. Damit sage ich nicht, daß er diese oder jene Ordnung sei, die etwa dem Menschen die nächste und bekannteste ist. Insosern nun Ordnung überhaupt Welt oder Universum genannt werden darf, was nach dem Vorgange so vieler Philosophen erlaubt ift, sage ich von Gott, daß er Weltordnung sei.

Bufat. Wenn mein Ankläger Diefen Sat für bedenklich halt, so bitte ich ihn um folgende Widerlegung. 1) Er zeige, daß die Natur Gottes und die Natur des Begriffes sich niemals



vereinigen lassen, oder daß Gott schlechterdings unbegreistich sei. Wenn er sich hiebei auf Kant berust, so widerlege er Fichte, der in diesem Punkte den Widerspruch der Kantischen Philosophie entdeckt und ausgeklärt haben will. Er widerlege, was Fichte über das Ding an sich in seinen "Einleitungen zur Wissenschaftslehre" ausgemacht hat. 2) Wenn ihm das nicht möglich ist, so gebe er zu, daß Gott kein Ding an sich ist, sondern daß es von ihm eine Wissenschaft giebt, oder daß ein Gottesbegriff möglich sei. Dann zeige er, daß es Begriffe giebt, die keine Ordnung ausdrücken. 3) Wenn ihm dieser Beweis möglich ist, so zeige er zulett, daß unter jene Begriffe, die keine Ordnung ausdrücken, der Gottesbegriff gehört.

Wenn er mir diesen Beweis geführt und meine Grunde, resp. Gegengrunde, entwaffnet hat, so verspreche ich ihm, daß ich ben obigen Sag widerrufe.

3.

Der Gottesbegriff enthält oder sucht die einmuthige Ordnung aller Dinge. Unter Dingen verstehe ich hier Befen überhaupt, nicht bloß einzelne Erscheinungen, sondern auch Welten, nicht bloß sichtbare, sondern auch unsichtbare.

Beweis. Wenn es überhaupt eine Ordnung giebt, so muß diese Alles in sich vereinigen. Man setze das Gegentheil: es gebe verschiedene Ordnungen, die unter einander Nichts gemein hätten und durch keinen inneren und ewigen Jusammenhang verfnüpft wären, so wäre offenbar das Ganze, so viel theilweise Ordnungen sich darin vorfänden, selbst chaotisch, d. h. es gebe

dann überhaupt oder im Ganzen genommen feine Ordnung, mas ber bereis bewiefenen Annahme widerspricht.

Jusas. Darum behaupte ich, wenn in der Ordnung der Dinge etwas Unbegreisliches existirt, so giebt es keine Erkenntnis.\* Ich behaupte das mit demselben Rechte, womit ich sagen wurde, wenn in der natürlichen Reihe der Zahlen auch nur an einer Stelle eine geheimnisvolle Größe vorkame, ein x, welches keinem realen Werthe gleichgesetzt werden könnte, so gabe es keine Arithmetik. Gine Reihe bekannter Größen plus x: wer kennt den Werth dieser Summe?

4.

Bon dieser einmuthigen Ordnung Aller Dinge erkläre ich, daß sie als Geist und darum als Schöpfung begriffen werden kann, begriffen worden ist, begriffen werden muß. Wenn ich das dritte bewiesen habe, so ist das erste mitbewiesen, und das zweite hat nur noch den Werth eines geschichtlichen Beispiels.

Beweis. Man setze das Gegentheil: der lette Grund der Dinge sei geift- und bewußtlos, die Ordnung der Dinge bilbe

\* Unbegreiflich bebeutet nicht, wie mein Ankläger municht, unbegriffen ober unbekannt. Denn es ist sehr Bieles von uns
nicht begriffen und für die Bernunft selbst fehr wohl begreiflich.
Bas den Vernunftgesehen widerspricht, ist unvernünftig. In
diesem Sinne giebt es sehr viel Unvernünftiges. Bas die
Möglichkeit der Bernunft-Erkenntniß ausschließt, ist ebenfalls
unvernünftig. In diesem Sinne giebt es nichts Unvernünftiges.
Dieß genügt gegen die hieher gehörigen Cinwande des herrn
Schenkel. (Abs. S. 21.)



einen Jusammenhang blinder oder rein natürlicher Nothwendigseit, so ware es schlechterdings unbegreislich, daß in dieser Ordnung geistige Kräfte wirfen, so ware nie zu erklaren, was aus dem Grunde des Geistes allein erklart werden kann, die Erscheinungen nemlich der Religion, Kunst, Wissenschaft und sittlichen Bildung. Wenn aber in der Ordnung der Dinge die Thatsache des Geistes sestscheht, und sie sieht fest mit dem menschlichen Bewustsein, so kann diese Thatsache nur erklart werden aus einem ewigen Geiste, welcher den Grund und die einmuthige Ordnung aller Dinge bildet.

So viel ich sehe, giebt es hier drei Möglichkeiten. Entweder man lengnet die Thatsache des Geistes und erklärt die moralische Welt sur einen Irrthum. Das ist der Beg, auf dem die heutigen Materialisten den Fußstapsen früherer Materialisten folgen. Sie sehen nicht ein, daß sie sich selbst widersprechen, denn der Materialismus folgt nicht aus der Materie, die sie behaupten, sondern aus dem Bewußtsein, das sie leugnen; sie sehen nicht ein, daß man eine Thatsache nicht vernichtet, wenn man sie verneint, sondern nur bekennt, wie wenig man in der Versassung sei, diese Thatsache zu erklären; endlich sie sehen nicht ein, nachdem sie Thatsache der moralischen Welt für einen Irrthum ausgegeben, daß es nöthig wäre, diesen Irrthum selbst zu erklären, indem man seine Wöglichkeit darthut.

Oder man anerkennt zwar die Thatsache des Geiftes, aber erflärt dieselbe zugleich fur unbegreiflich. Das ift der Weg des sogenannten Supranaturalismus, auf dem man nicht bloß

ein wissenschaftliches Problem, sondern die Wissenschaft überhaupt vermeidet. Denn da die Thatsache des Geistes in der Ordnung der Dinge existirt, so muß sich die Unbegreiflichkeit an die sem Punkte nothwendig über alle Dinge verbreiten, und damit ist die Wissenschaft am Eude.

2Bas also bleibt übrig? Der britte Fall, welcher ber unfrige ist. Um die Thatsache bes Geistes zu begreifen, ist der einzig mögliche und der einzig natürliche Erflärungsgrund, daß man aus einem geistigen Principe die Ordnung aller Dinge ableitet.

Der Geist fann nicht gedacht werden ohne Selbstbewußtsein und freie schöpferische Thätigkeit. Sobald daher ber Grund ber Dinge als Geist erkannt ist, so muß die Ordnung der Dinge ober bie Belt als Schöpfung begriffen werden.

Diese Begriffe vermochte die Philosophie vor Kant nicht zu entdecken, sie wurden von der Kantischen Philosophie erblickt und als Probleme behauptet; diese Probleme wurden von den Nachsolgern der Kantischen Philosophie gelöst oder zu lösen gesucht. Es war nemlich der Sinn der Fichteschen Philosophie, den Weltgrund als Geist und selbstbewußte Thätigkeit zu erkennen. Diese Thätigkeit als weltschöpferisch zu begreisen und in der Ordnung der Dinge die göttliche Schöpfung anzuschauen, war der Sinn der Schellingschen Philosophie. Fichte war auf die moralische, Schelling auf die natürliche Weltschöpfung gerichtet. In der Bereinigung dieser beiden Systeme suchte Segel die Ausgabe des seinigen.

3ch habe nicht gefagt, die autonome Belt fonne und

musse begriffen werden als Creatur, sondern als Schöpfung. Denn Schöpfung und Creatur, welche meinem Ankläger dasselbe bedeuten, sind zwei sehr verschiedene Begriffe. Unter Schöpfung verstehe ich ein Berk, das seine Schöpferkraft offenbart und in sich trägt. Unter Creatur verstehe ich ein Berk ohne eigene Schöpferkraft und ohne spontanen Charafter. Schöpfung ist Ratur von innerer Geseymäßigkeit. Creatur ist Machwerk, dessen Berkassung von fremder Billfür abhängt. Jene ist productiv, diese ist nur Product. Die Schöpfung, weil sie auch Geschöpfist, schließt den Begriff der Creatur in sich; die Creatur, weil sie nur Geschöpf ist, schließt den Begriff der Segriff der Schöpfung von sich aus.

Run habe ich von ber Beltordnung zuerft erflart, fie fei autonom oder trage ihr Befet in fich felbft, und bann fie fei Schöpfung und muffe ale folche begriffen werden. In Diefem Bunfte bat mein Unflager befanntlich jenen Biderfpruch entdedt, ber mir in feinen Augen ben ehrlichen Ramen gefoftet. wenig aber die Begriffe der Autonomie und Schöpfung fich ausichließen, beweise folgendes Beispiel, welches Jedermann einleuchten wird. Man nehme ein Kunftwert, etwa die gelungene Tragodie Ist diese Tragodie nicht eine Ordnung eines großen Boeten. von Charafteren und Sandlungen? Tragt diefe Ordnung nicht ihr Gefet oder ihr Schickfal in fich felbft? Benn dem nicht fo mare, murde bas Bert fein, mas es fein foll, nemlich eine Tragodie? Ift alfo diefe Ordnung nicht autonom? Ift fie defhalb nicht Schöpfung, nicht das Bert eines dichtenden Beiftes? Ift fie beghalb Creatur?

Jedes Runstwerf hat seine innere Gesemäßigseit. Ze mehr es im Style berselben geschaffen ift, nm so vollendeter ist das Runstwerf. Jedes Runstwerf ist Schöpfung, denn es kann nur aus dem schaffenden Genius erklart werden. Rein Kunstwerk ist Creatur, denn es trägt seinen Genius in sich selbst.

Schöpfung ift Natur, deren letter Grund Geist ist. Ich behaupte: die bloße Natur oder Physis ist ein antifer Begriff. Das bloße Machwert oder Creatur ist ein judischer Begriff. Schöpfung ist der christliche, der jene beiden in sich vereinigt.

õ.

Barum habe ich diese Erklärung der autonomen Belt nicht sogleich in der ersten Abtheilung gegeben, wo ich sie als Object der Philosophie und Inhalt des Pantheisuns behauptet?

Ich gab diese lette Erklärung vor dem Spsteme Spinozas; ich mußte sie hier in jener allgemeinen und unbestimmten Form geben, weil vor Spinoza die Philosophie nur die natürliche Ordnung der Dinge zu begreisen sucht und noch nicht im Stande ist, den Schöpfungsbegriff zu fassen. Erst im Spinozismus erreicht und vollendet die Philosophie den Begriff der natürlichen Belterdnung, deren Grund nicht Geist, sondern schrankenlose Macht ist.

Ich gab die zweite, jest wiederholte Erklärung nach dem Spfteme Spinozas; ich durfte fie hier geben, weil nach Spinoza die Philosophie den Naturbegriff in den Schöpfungsbegriff zu verwandeln sucht (Leibnis), oder um genauer zu reden, das



Problem dieses Begriffs vorbereitet, welches Problem von Kant begriffen und von den folgenden Philosophen gelöst oder zu lösen gesucht wird.

Wenn mir mein Ankläger hier ben Rath giebt, meine Schriften kunftig mit Commentaren zu begleiten, so bin ich außer Stande, diesen Rath zu befolgen, weil ich diese Schriften so versaßt munsche, daß sie sich selbst commentiren, indem sie sich fortsegen. Sollten übrigens solche Erklärungen bennoch nöthig sein, was ich nicht fürchte, so bin ich eben im Begriff, sie zu geben, indem ich diese Schriften hier schreibe, deren geringste Absicht es ist, gegen Herrn Schenkel zu streiten.

6.

Bevor mein Ankläger jenen Widerspruch entbeckte, von dem ich so eben bewiesen habe, daß er nicht existirt, so fand er es für gut, mich als einen Feind der Religion zu bezeichnen und den Verfolgungen Preis zu geben, welche der Keherruf nach sich zu ziehen pslegt. Nachdem ich diese Verfolgungen ruhig ertragen, mein Lehramt ohne Widerrede hingegeben und das Gist eines bösen Leumundes, der in unglaublicher Weise gegen mich aufgeregt worden, bis auf den letzten Tropfen empfangen hatte, so sand es derselbe Ankläger für geeignet, seine Anklage in öffentlicher Form und in den schlimmsten Ausdrücken zu wiederholen.

Beil ich von der Philosophie geurtheilt hatte, sie sei nothwendig Pantheismus, und von der Religion dabei gar nicht geredet, darum sollte ich nicht bloß gegen die Religion geredet, sondern dieselbe sogar verhöhnt haben.



Ich leugne nicht, daß es Philosophien (pantheistischer Natur) giebt, die andere Begriffe entwickeln, als die religiöse Beltanschauung fordert, und ich habe selbst diesen Unterschied an dem Beispiele des Spinozismus deutlich gemacht. Allein ich überrede mich nicht, daß um dieser Differenz willen Philosophie und Religion gezwungen sind, handgemein zu werden. Denn ein anderer ist der Gesichtspunkt des Philosophen, ein anderer der des Religiösen, und daß auf verschiedenen Gesichtspunkten die-Dinge verschieden gesehen werden, beweist mir wenigstens nicht, daß von diesen Gesichtspunkten entweder der eine oder der andere blind sein musse. Im Gegentheil: ich halte es für einen sehr gewöhnlichen Rigel des sogenannten Religiösen, um jeden Preis Reger machen zu wollen, und für einen sehr gewöhnlichen Kigel sogenannter Philosophen, um jeden Preis Reger sein zu wollen.

So viel ich sehe haben die großen Manner der Religion und die großen Manner der Philosophie die Regerei vergessen oder es schmerzlich empfunden, daß es solche giebt, die sie suchen.

Ich mache mich an einem Beispiele deutlich. Die Philosophie, indem sie begreift, so wird behauptet, musse Gott als ewige Ordnung begreifen. Es könnte sein, daß die Philosophie diese Gleichung mit eben der Evidenz und Klarheit behaupten mußte, als etwa die Mathematik den Grundsatz ausstellt, das Ganze sei immer gleich allen seinen Theilen, und darum könne drei niemals äqual eins sein.

Diesen Sat des Mathematifers höre einer von denen, welche die Beschaffenheit haben, um jeden Preis Ketzer machen zu wollen; und sogleich ist er gerüstet, in dem mathematischen Aziom einen Frevel an der Religion zu entdecken. "Der Mathematiser, so lautet die schnell schematisirte Anklage, lengnet die Gleichung, welche die Religion behauptet, er lengnet mit dürren Worten und in einer crassen und absprechenden Form die Lehre der göttlichen Trinität, diesen Grundbegriff der christlichen Glaubenslehre, damit leugnet er den christlichen Glauben überhaupt und alles was sich auf diesen Glauben gründet, Kirche, Staat und Gesellschaft. Man warne den Mathematiser und erschüttere sein Gewissen; man suche einen andern Mathematiser, der Formeln zu sinden weiß, welche die Religion weniger frappiren!"

Bas entgegnet der Andere? Ich vernehme verschiedene Stimmen. Der Eine sagt: "Ich habe mit meinem Sage nicht gegen die Religion geredet und gegen sie zu reden niemals den Billen gehabt; mein Saß gilt nicht von der Religion, sondern von Größen, nicht von Personen, sondern von Zahlen; es könnte sein, daß es Wahrheiten anderer Natur gebe, welche von dem göttlichen Geiste behauptet werden müßten, Wahrheiten, die zu erkennen, geschweige denn zu beweisen, eine andere Wissenschaft nöthig ist, als die meinige. Ich habe nur mit Größen zu thun, die ich messe und zähle; erlaube mir, daß ich sortmesse und fortzähle, und unterdessen mich um alles Andere nicht näher bestümmere. Wer einen mathematischen Sat ohne Weiteres in's Religiöse übersett und auf die Dogmatik auwendet, begeht in

der ärgsten Beise, was Aristoteles eine μετάβασις είς άλλο γένος genannt hat."

Ein Anderer sagt: "D nein! die Mathematik als solche stimmt mit der Religionslehre vollkommen überein, und wie tiefstunig und wahr zum Beispiel die Trinitätslehre ist, will ich sogleich an diesem Dreieck demonstriren!"

Ein Dritter endlich erklärt: "Gewiß, gewiß! die Mathematik widerspricht der Religion, und sie hat sehr Recht, ihr zu widersprechen. Indem sie nemlich auf das Klarste beweist, daß drei nie äqual eins ift, und wie absurd es sei, anders zu denken, so widerlegt sie die göttliche Trinität, damit die Grundlehre des Christenthums, damit den christlichen Glauben und Alles, was sich auf diesen Glauben gründet!"

Wer unter den Personen meiner Fabel hat besonnen und richtig geurtheilt? Will mein Ankläger mit dem ersten Manne reden? Ich rede mit dem zweiten. Das Dreieck, an dem die Trinität demonstrirt werden soll, überlasse ich dem dritten, der vielleicht dem Manne gleicht, welchen mein Ankläger mir vorzieht. Der letzte, der eine Glaubenslehre mit einer Zahlengleichung widerlegt, stimmt mit dem ersten überein, der die Zahlengleichung für einen Feind der Glaubenslehre erklärt, und ich bilde mir ein, daß sich diese beiden die Hande reichen, um sie vereint gegen den anszuheben, welcher die Zahlengleichungen sur etwas ganz Anderes hält, als die Glaubenslehren.

D, ich fann mich lebhaft in die Lage deffen verfegen, der bei den Glaubenslehren nicht an die Zahlen und bei den Glei-

chungen nicht an die Dogmen gedacht hat, und nun mit einemmale aus seinen Betrachtungen aufgerüttelt und mit seindseligen Reden überhäuft wird. Es muß ihm zu Muthe sein, wie dem Manne in Spracus zu Muthe war, als er die Worte sprach: "Soldat! zertritt mir meine Cirkel nicht!"

### IX.

Nachdem nun mein Ankläger jenen Widerspruch in meinen Lehren entdeckt haben will, von dem ich gezeigt habe, daß er nicht existirt, so bin ich der Keper gewesen, der als "Schwärmer und Fanatiker" bestraft werden mußte, und jest werde ich ihm der Hyposrit, "der das Schwert seiner Ueberzeugung zerbricht" und den heimlichen Schleichweg sucht aus der pantheistischen Philosophie in "das rechtgläubige Christenthum."

1.

Der Schleichweg nemlich, ben ich in ben Augen bes herrn Schenkel gemacht habe, beschreibt den demonstrativen Gang solgender Beweisssührung. Die Philosophie muß das göttliche Wesen als ein erkennbares betrachten; darum nuß sie Gott darstellen als Ordnung, benn so verlangt es die Natur des Begriffs. Darum muß Gott begriffen werden als Weltvordnung d. h. als die allumfassende oder absolute; und da in

dem Zusammenhange der Dinge die Thatsache des Geistes feststeht, so muß der Ursprung aller Dinge begriffen werden als Geist und die Welt als dessen Schöpfung.

Wenn mein Ankläger in dieser Beweisssührung einen Fehler entdeckt, den ich als solchen zu erkennen vermag, so werde ich ihm dankbar sein. Wenn er aber im Angesichte dieser meiner Beweise den seltsamen Vorwurf der Heuchelei und die damit verbundenen Invectiven wiederholt, so werde ich eine solche unerhörte Polemik mit derselben Kälte hinnehmen, als wenn mich Jemand mit Grimassen zu beleidigen sucht.

2.

Borin findet herr Schenkel die hypofritische Bendung? Darin, daß ich von Gott behaupte, er sei Beltordnung, und diese Beltordnung sei Geist, womit sich die Schöpferkraft und die selbstbewußte Thatigkeit von selbst versteht.

So möge herr Schenkel erklären, daß unter allen Philosophen Gottlieb Fichte der größte heuchler war, denn dieser Philosoph hat von Gott gelehrt, daß er die moralische Weltordnung sei, und zugleich wäre diesem Philosophen als die ärgste Ungereimtheit erschienen, Gott anders zu begreisen, denn als selbstbewußte Thätigkeit!

Also daß ich den göttlichen Geist als die ewige Beltordnung und diese als göttlichen Geist und dessen Schöpfung begreife, das ist der philosophische Sat, zu dem mich der vernunftgemäße Gang der Demonstration geführt hat. Im Rücklick auf diese vorangegangene Beweisssührung erklare ich, daß ich nicht anders benken kann, daß so gedacht werden musse. Es beliebe dem Gerrn Schenkel, zuerst den Irrthum in meinen Beweisen zu entdeden, und dann die heuchelei in meiner Gesinnung zu entlarven; es beliebe ihm zu zeigen, daß mit dem Rechte der Bernunft die obigen Begriffe anders gedacht werden konnen.

3.

Mein Ankläger fennt den Weg nicht, den ich gehe, und eben so wenig das Ziel, welches ich suche; er kennt beides nicht, wenn er meint, daß ich in das sogenannte "rechtgläubige Christenthum" gleichsam hinter dem Rücken der Philosophie sortschleichen möchte. Ich klopse nicht an die Thüre irgend eines "orthodogen" Lehrgebäudes und flehe hier um Einlaß in das verschlossene Heiligthum eines dogmatischen Systems. Um mich von die ser Thüre, wo ich nicht stehe, sortzutreiben, hätte Herr Schenkel nicht nöthig gehabt, mit so vielem Gepolter "den schweren Stock im Winkel" zu ergreisen und mich ungefähr so anzulassen, als in Seume's bekannter Erzählung der christliche Pflanzer den verirrten Mann behandelt, "der noch Europas seine Hösslichkeit nicht kannte." Ich bin nicht dieser verirrte Kanadier!

Insofern überhaupt die Philosophie als der Ausdruck der wissenschaftlichen Geistesfreiheit das religiöse Leben äußern und durchdringen kann, befinden sich meine Begriffe in Uebereinstimmung mit dem religiösen Christenthume, welches reicher ist, als ein dogmatisches System und mehr Wohnungen enthält, als ein

orthodoxes Lehrgebäude. Ich stehe nicht in einem fahlen und unstruchtbaren Gegensaße zur Religion des Christenthums, die mit dem Rechte des Geistes seit so vielen Jahrhunderten die Beltgeschichte bewegt; und weder der schmerzliche Verlust meines Berufs, noch weniger die minder sühlbaren Schmähungen, womit mein Ankläger den Verurtheilten begleitet, werden jemals so viel über mich vermögen, daß ich mit leidenschaftlicher hast einen Gegensaß ergreise, den zu ergreisen dieser Ankläger mich reizen möchte, und den ich selbst weder fühle noch denke.

#### 4.

Ob ich ihn denke, diesen Gegensat, mögen die Begriffe entscheiden, die ich aus Bernunftgrunden von dem göttlichen Wesen behauptet habe. Ich behaupte: dem religiösen Christenthume gilt Gott als ein offenbares und darum erkennbares Wesen; dem religiösen Christenthume ist Gott offenbar als ein Reich des Geistes: dieses Reich des Geistes begreift alle Welten in sich, auch die unsrige, es begreift in sich Ratur und Geschichte in einem inneren und nothwendigem Insammenhange. Ich behaupte: dem religiösen Christenthume gilt Gott als Geist, und dieser Geist als die ewige Weltordnung, deren Idee die Versöhnung oder die Einheit des göttlichen und menschlichen Wessens bildet.

Innerhalb dieses religiösen Christenthums giebt es ohne 3weifel weite Entfernungen zwischen ben Lehrbegriffen ber verschiedenen Geifter, und es fällt mir nicht ein, die Differenz zu ver-

hüllen oder in Abrede zu stellen, die hier stattstindet zwischen dem speculativen Berstande und den sogenannten orthodogen Lehrgebänden. Obwohl ich hinzusügen muß, daß es unter den deutschen Philosophen nicht die schlechtesten waren, welche auch diese Differenz auszugleichen, den angestrengten, aber, wie es scheint, ersolglosen Bersuch gemacht haben.

5.

Ich bescheibe mich hier mit bem religiösen Christenthume, welches nach bem Borgange von Jacobi und Schleiermacher wohl unterschieden werden darf von dem theologischen.

So wenig der Begriff der autonomen Welt den Begriff der göttlichen Schöpfung ausschließt (fiehe oben Seite 95, 96,) so wenig schließt der Pantheismus als solcher das religiöse Christenthum aus. Im Gegentheile, so wie der wahre Weltbegriff den Begriff der göttlichen Schöpfung fordert und darum einschließen muß, so muß der wahre und entwickelte Pantheismus das religiöse Christenthum bejahen und einschließen.

Ich sage weiter: der Geist des Pantheismus, welcher die Immanenz, d. h. die Allgegenwart des göttlichen Geistes im ernsten Sinne des Worts behauptet und zu durchdringen sucht, ist dem religiösen Christenthume wahlverwandter, als der sogenannte "Theismus" der Philosophie.

Ich füge hinzu, daß die Geschichte selbst diesen Sat bestätigt durch eine reiche Erfahrung, daß so viele entschieden pantheistische Lehren dagewesen sind, welche den Geist des Christenthums be-

The state of the s

fundet und gefördert haben, mahrend es fehr schwer fallen mochte, unter den philosophischen Systemen ein theistisches zu bezeichnen, deffen Beist und deffen Begriffe dem religiösen Christenthum in Bahrheit verwandt waren.

6.

Sier ist die Eviction. Benn die Menschwerdung Gottes oder die Einheit des göttlichen und menschlichen Besens den Mittelpunkt des religiösen Christenthums bildet, so ist von Seiten der Philosophie nur der Pantheisums im Stande gewesen, diese Bahrheit zu denken und einzusehen, so hat von Seiten der Philosophie der sogenannte Theismus niemals vermocht, diese Bahrheit zu erkennen, vielmehr hat der Theismus, soweit er philosophirte, diese Bahrheit stets entweder geschwächt oder verneint.

Während der philosophirende Theismus ohne Ausnahme sich immer nur gewissen dogmatischen oder moralischen Seiten des Christenthums zu nähern wußte, ist es dem deutschen Pantheismus gelungen, was vor ihm dem philosophirenden Berstande unmöglich geschienen, das lebendige Christenthum selbst in seiner geschichtlichen Wahrheit zu durchtringen. oder wenigstens den lebendigen, geschichtlichen Grund dieser Religion zu erfennen.

Davon hat mein Ankläger selbst das unabweisbare Gefühl gehabt, wenn er von Schelling, "dem Repräsentanten des modernen Pantheismus" erklärt: "Dieser Philosoph erkaunte



Gott wieder als einen lebendigen, der eine Geschichte hat und Mensch wird, und trop seines pantheistischen Charafters giebt es aus diesem Grunde kein philosophisches System, welches so viele Anknupfungspunkte an das Christenthum hat, als dasjenige Schellings."

Wenn ich nun sage, daß ich die Menschwerdung Gottes (ich habe das Wort "Mirakel" nicht hinzugesett) für die Grundlehre des Christenthums halte, wie konnte mir mein Ankläger vorhalten, daß ich damit den Pantheismus verlengne und ein Hopokrit des orthodogen Christenthums werde?

7.

Bas das Verhältniß von Pantheismus und Christenthum betrifft, so beruse ich mich auf eine sprechende und vielbedeutende Thatsache. Die Pantheisten der deutschen (d. h. der fritischen) Philosophie, Schelling an ihrer Spige, sind die Ersten gewesen, welche den lebendigen Ursprung des religiösen Christenthums zu erkennen vermochten, und als ob zwischen dieser Religion und dem Pantheismus eine natürliche Bahlverwandtschaft existirte, so sind in demselben Zeitalter die Virtnosen der Religion, Schleiermacher an ihrer Spige, die Ersten gewesen, welche den Pantheismus der Philosophie, den Begriff der göttlichen und einmüthigen Beltordnung, erkannt und anerkannt haben als die dem Genius der Religion gleichgestimmte Lehre. Was im Namen der Philosophie der Pantheismus verlangt, den Begriff der göttlichen und einmüthigen Weltordnung, das hat

in seinen "Reben über die Religion" Schleiermacher im Namen der Religion behanptet. Er redet von denen, welche die Religion erniedrigen, indem sie dieselbe darstellen möchten als eine Anstalt für gewisse Zwecke, und erklärt: "Ber aber einen Unterschied macht zwischen dieser und jener Welt bethört sich selbst; Alle wenigstens, welche Religion haben, kennen nur eine." (S. 34.) Mein Ankläger gestehe, daß unter den auf den Pantheismus bezüglichen Sähen meiner Schrift, die von ihm angeklagt worden, er keinem begegnet ist, der in einer "so schroffen und absprechenden Form" seinen religiösen Begriffen widerspräche!

Mein Ankläger erlaube mir eine Frage, die er nicht als mein Ankläger, sondern als Theologe entscheiden möge. Die Neden über Religion von Schleiermacher sind entschieden pantheistisch. Sind sie darum nicht religiös? Sind sie darum nicht christlich?

Die natürliche Theologie von Reimarus ist entschieden theistisch. Ift sie darum religiöser, christlicher, als die Reden über die Religion? Wenn im Interesse der Religion jeder Theismus besser ist, als ein noch so entwickelter Pantheismus, so ist mein Ankläger gezwungen, dem Redner über die Religion den Wolsenbuttler Fragmentisten vorzuziehen! —

Ich dachte an die Philosophie und ihre Vergangenheit, nicht an die fremden Umstände des Augenblicks, als ich in der Geschichte der Philosophie über den Pantheismus redete, und die darauf bezüglichen Sage später gegen mögliche Miß-

Deutungen erflarte, bann gegen eine öffentliche Unflage vertheidigte. Bie ich mich nun vollfommen frei weiß von jedem Biderfpruche, sowohl gegen die Philosophie als gegen die Religion, fo barf ich ruhig mit bem Cage meiner Borrebe ichließen: "Das Urtheil über meine Lehre vertrane ich bem gerechten Lefer. Er moge untersuchen, ob in meiner Edrift ein Cat enthalten ift, ber einen richtigen Berftand verwirren, ein religiofes Gefühl verlegen fonne, man zeige mir ein Bort, welches bem Ernfte ber Biffenschaft und ihrer sittlichen Burde nicht angemeffen ware. - Nie habe ich die Berfohnung der Religion mit dem philosophischen Beifte lebhafter empfunden, als in dem Augenblide, wo man mit fo geschäftiger Saft bas Brandmal, ich weiß nicht, welcher Regerei, auf meine Stirn brudte. Und mabrlich! Das Wefühl Diefer Berföhnung ift machtiger in meinem Gemuthe, als die bittere Empfindung eines mit blindem Gifer verfolgten Lebens!"

> Mannheim. Buchtruderei von heinrich hogrefe.

Bon bemfelben Berfaffer ift im gleichen Berlage erichienen:

# Geschichte der neuern Philosophie.

Erfter Band.

Das claffische Zeitalter ber bogmatischen Philosophie. gr. 8°. brosch. 2 Thir. 24 Sgr. = 4. fl. 45 fr. Rh.

## Logik und Metaphysik

ober

### Wissenschaftslehre.

Lehrbuch für afabemische Vorlesungen. 8°. brosch. 1 Thir. = 1. fl. 45 fr. Rh.

Das

## Interdict meiner Vorlesungen

unb

### die Anklage des Herrn Schenkel

Direktor bes Beibelberger Prebiger-Seminars

in

der "Darmstädtischen Kirchen-Zeitung." gr. 80. broich. 9 Egr. = 30 fr. Rh.

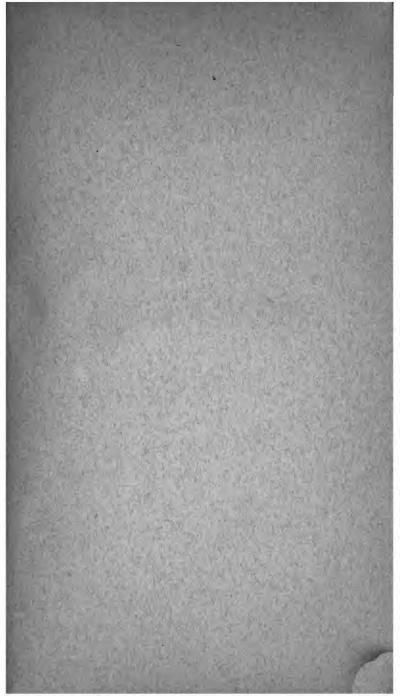

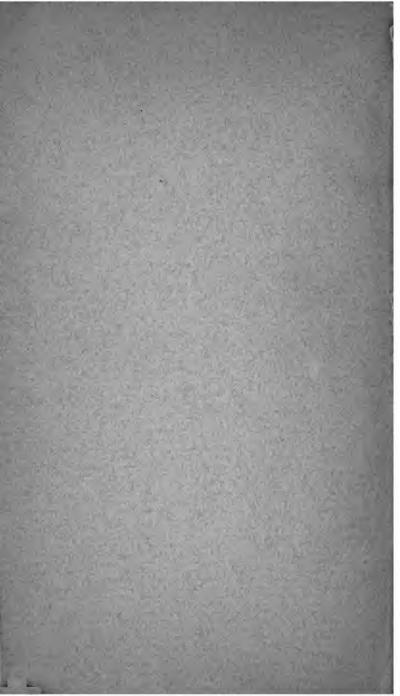





